#### Er ift mein!

zejus ist mein Herr und Helser, Er ist meiner Seele Licht. Sab der Seele Ruh' und Frieden, Hat befreit mich vom Gericht.

Einstmals war ich weit von Jesu, Jest ist er so fühlbar nah! Gab sein Blut, ja gab sein Leben, Auch für mich auf Golgatha.

Meine Seele ist zufrieden, Bete siets: "Herr, wie du willst!" Du behütest mich hinieden, Bist es der mein Herze stillt. Sollt' ich ohne Jesum ziehen, Ganz allein durch diese Welt; Dann wär' ganz umsonst mein Mühen,

Satt' ich fo mein Berg gestellt.

Doch nun hab' ich einen Führer, Er kennt ganz genau die Bahn: Folg' ich ihm, dann land ich ficher, In dem obern Kanaan.

Jesus ist mein Gott und Seiland, O, wie gut bei Ihm zu sein! Er hat mich errettet weiland, O wie kann ich mich nun freu'n! G. Berg, Steinbach.

Der Menschen Beil und Nichter.

"Der herr wird fein Bolf richten und feinen Anechten gnäbig fein" Bfalm 135, 14.

"Durch Christum sind auch wir zum Erbteil gefommen, die wir zubor verordnet sind nach dem Borsat des, der alle Dinge wirft nach dem Rat seines Billens, auf daß wir etwas seien zu Lob seiner herrlichkeit" Eph. 1, 11. 12.

Die heutige Losung entstammt einem gottesdienstlichen Bechfelgefang amifchen Priefterchor und Gemeinde, der Gottes Taten an feinem Bolte und für fein Bolt preift. Es ift eine ftarte Bilfe für unfern Glauben, daß Gottes Liebe aus der Ewigkeit in die Gechichte eingetreten ift. Es ift eine Bohltat, wenn unser Auge bei bem Blid auf das Beltgeschehen einen feiten Buntt haben barf, wo es ausruhen und flar sehen tann. Diefer feste Bunkt ist das Tun Gottes. Er richtet'fein Bolf. Bir denken bei diesem Worte meift an die Tätigkeit des Strafrichters, der den Berbrecher ver-Der fromme Sänger urteilt. aber denkt dabei zunächst an die Aufgabe des Richters, der verfolgten Unichuld zu ihrem Recht au berhelfen, die feitgesetten Ordnungen aufrechtzuerhalten und burchzuführen. Ihm ift es eine Freude, gu feben, wie Gott richtet. Bon hier aus fieht er das Tun Gottes an als einen Ausfluß seines Erbarmens: Er hilft feinem Bolfe zurecht. Darauf verläßt er fich in allem Geschehen, daß Gottes guter und gnädiger Bille fich durchsett. Das follen auch wir festhalten. So unbegreiflich uns auch seine Wege erscheinen, so verwirrend auch alles Weltgescheben sein mag, — Gott führt sein Recht barin jum Giege. Bas immer Er dabei tut und geschehen läßt, das nimmt ein autes Ende. Ben immer Er dabei benutt, er ift oft, ohne es zu wissen, sein Berkzeug. Alle Geschichte ist schließlich Beilsgeschichte und alles Tun Gottes Beilstat. Denn ber

Beiten Serr ift Gott, und der Zeiten Seil ist Jesus Christus; und wer diesen Serrn zum Beistand hat, findet am besten Kat und Tat! Halleluja!

Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der Du der Menschen Seil und Richter bist!

#### Gedanken über das Abendmahl

(Eingesandt v. A. B. Giesbrecht.)
(Fortsetung)

Hier kann die Seele mit tollkommener Wonne ruhen. Es ist "der neue Bund im Blute Christi", ein Bund, der einst mit Jsrael (vergl. Hebr. 8, 6—13) errichtet werden wird, dann sedoch nicht mehr auf Grund der Verautwortlichkeit des Menschen, wie ehemals, sondern auf Grund der unumschräntten Gnade Gottes kraft des Versöhnungswerkes Christi

Ferner lehrt uns die Tatsache, daß das Abendmahl gleich nach dem Baffah eingefest wurde, die föstliche Wahrheit, daß das Schickfal der Berjammlung oder der Kirche, wie auch des Bolkes Ifrael, ungertrennlich mit dem Rreuge des Berrn Jejus verbunden ift. Freilich nimmt die Versammlung einen erhobeneren Plat ein, weil fie mit ihrem auferstandenen und verherrlichten Saupt zu einem Leibe verbunden ist, aber alles beruht auf dem Kreuze. Ja, auf dem Kreuze war es, wo die reine Garbe zerstoßen und der Saft der lebendigen Traube bon der Sand Jehovas ausgeprekt wurde, um bem Bergen Seines himmlischen und Geines irdifden Boltes auf ewig Stärke und Freude dargureichen. Der "Fürft bes Lebens" nahm bon ber gerechten Sand Jehovas den Kelch des Zornes. ben Relch bes Bitterns und Bagens, und leerte ihn bis auf ben letten Tropfen, um den Relch der unaussprechlichen Liebe Gottes in die Bande Seines Bolfes ge-

ben zu können, damit sie trinken und ihre Armut vergessen und ihre Mibfale nicht mehr gedenken möchten (Spr. 31, 7). Alles das ftellt uns das Mahl des herrn bor Mugen. Der Berr felbit ift gegenwärtig, und in Geiner Begenwart follen die Erlöften in heiliger Gemeinschaft und briiberlicher Liebe zusammenkommen, und indem fie dies tun, fonnen fie zurückschauen auf jene Racht der tiefen Leiden ihres Berrn und vorwärts auf den Tag Seiner Herrlichkeit, auf jenen "Morgen ohne Bolken", wenn Er kommen wird, um - verherrlicht zu werben in Geinen Beiligen und bewundert in allen benen, die geglaubt haben" (2. Theff. 1, 10).

Laßt uns jest sehen, für welche Personen das Mahl des Herrn bestimmt ift. Es wurde für die Gemeinde Gottes, für die Familie ber Erlöften eingesett. Alle Blieder diefer Familie follen daran teilnehmen, und ein warhaft driftliches Berg wird ftets Berlangen danach tragen. Wenn man sich ohne zwingende Gründe, also eigenwillig, vom Tifche des Herrn fernhält, so betrübt man dadurch das Berg des Berrn und fann unmöglich in dem göttlichen Leben Fortschritte machen. Der "ganzen Gemeinde Frael" war es befohlen, das Paffah zu feiern (2. Mose 12). Kein Glied der Gemeinde durfte ungestraft zurückleiben, wie wir lefen: "Der Mann, der rein und nicht auf dem Wege ift, und es unterläßt, das Paffah zu feiern, felbige Geele foll ausgerottet werden aus ihren Bolfern; denn er hat die Opfergabe Jehovahs nicht zur bestimmten Zeit dargebracht; selbiger Mann foll feine Gunde tragen" (4. Dofe, 9, 13).

Gewiß wiirde ber Cohn ber Bahrheit ein wertvoller Dienst und den Interessen der Rirche Christi eine wesentliche Forderung geschehen, wenn in Bezug diefen fo michtigen Gegenftand mehr Eifer und Teilnahme erwedt werden fonnten. In den Bergen mancher Christen herrscht viel Leichtfertigkeit und Gleich-gültigkeit betreffs ihrer Teilnahme am Tische des Herrn. Bei anderen wiederum entspringt die Abneigung, am Abendmahl teilzuihren unvollfommenen nehmen, Begriffen über die Rechtfertigung und ihrer Unfähigkeit, sich auf dem Boden zu erheben, auf den die Gnade fie gestellt hat. Diese beiden Sindernisse aber, obwohl so verschieden in ihrem Charafter, haben doch eine und diefelbe Sache au ihrer Quelle, und diese beißt: Selbitfucht. Wer gleichgülltig ift, läßt fich leicht durch geringfügige Umftande gurudhalten: burch Beschäfte in der Haushaltung, durch seinen Sang zur Gemächlichkeit, durch ungunitige Bitterung, durch fleine ober gar eingebildete Unpäglichfeiten und durch andere Dinge ähnlicher Art. Sandelte es fich um irdifche Intereffen, fo würde er fich durch folche Dinge

ficher nicht abhalten laffen. Er würde fie garnicht beachten. Bie oft bemerkt man, daß Gläubige, die nicht geiftliche Kraft genug haben, am Tage des Herrn ihre Säufer zu verlaffen, am Montag genug förperliche Kraft befigen, um für ihre weltlichen Ungelegenheiten stundenweit zu gehen. Ach, daß es also ist! Wie traurig ift der Gedanke, daß irdifcher Bewinn einen mächtigeren Ginfluß auf das Berg eines Chriften ausüben fann, als die Berherrlichung Chrifti und die Forderung des Wohles der Bersammlung! Was mögen wohl unfere Gefühle fein, wenn wir dereinft in der Berrlichfeit daran erinnert werden, daß auf der Erde ein Sandelgeschäft oder irgend eine andere irdische Angelegenheit unfere Beit und Brafte gang in Anfpruch genommen haben, mährend wir das Bufammenkommen der Geliebten Gottes am Tifche bes Herrn vernachlässigen fonnten!

(Fortsetung folgt.)

#### Einladung

gur Bertreter-Berfammlung ber menn. Giebler Albertas.

Möchten hiermit zur allgemeinen Kenntnis bringen, daß die B. B., so es des Kerrn Wille ist, am 18. und 19. Kovember diese Jahres auf Bauxhall stattsinden soll. Wir laden nun hierzu ein. Die Distriktmänner erhalten, wenn eben möglich die Tagesordnung noch per Post zugeschäft.

Neue Fragen zur Berhandlung Menn. Feuerverficherung und die Organisation einer allgemeinen Beerdigungsfaffe für unfere Proving. Um die erfte Frage bon tompetenten Männern beleuchtet zu sehen, bitten wir alle Brandälteiten und wenn möglich auch die Brandichulzen zu der Versammlung zu erscheinen. Wir hoffen beftimmt, daß Melt. David Tows auch wieder in unserer Mitte fein wird. Auch werden wir Br. B. B. Jang bitten uns einen Bericht zu geben über die Dienstfrage und Br. C. F. Alaffen über das Siliswerf in England. Natürlich werden wir auch wieder über die alte Frage der Liquidierung der Ehrenschuld sprechen.

Die Distriktmänner bitten wir schon auf diese Einladung hin eine Bersammlung im Distrikt abzuhalten, die Tagesordnung nach dem vorjährigen Protokoll, mit diesen neuen Fragen zu besprechen, die Delegaten zu wählen und Mittel und Bege zu suchen unbedingt die Bersammlung zu beschicken. Es mag vielleicht die letzte sein für längere Zeit. Auch bitten wir dringend jetzt die fälligen Steuern zu sammeln. Unsere Kasse ist sach die Stepen Distrikt um einen schriftlichen Bericht

Weiter bitten wir alle Delegaten in Zeit sich beim Distriftmann

Freitag, 9 11hr 20 Minnten abends starb plöglich an Herzschlag bes Editors jüngste Schwester Anna, Fran Kornelius
Wenfeld, North Kildonan,
Manttoba, im Alter von 41 Jahren während sie sich mit zweien ihrer Kinder unterhielt,
ohne ein weiteres Wort gesagt
zu haben. Sie hinterläst ihren
tief tranernden Gatten und drei
Kinder, ihren sod zu
beweinen.

Berrn C. B. Friefen, Baurhall, Alta., schriftlich anzumelden, damit die notwendigen Borbereitungen getroffen werben fonnen. Beil Baurhall nicht paffende Bugverbindung und feine Buslinie hat, ist Absteigestation für Zug-und Buspassagiere die Stadt Taber von mo die Delegaten ab. geholt werden merden. Die Stadt Taber liegt an der Lethbridge Medicine Sat Linie und hat täglichen Berfehr von Beit und Dit. Die genaue Zeit der Ankunft kann man bei irgend einem Eisenbahnagenten oder im Busdepot erfahren. Bitte aber icon Dienstag, ben 17. zu kommen weil Tabor etwa 35 Meilen von Baughall entfernt

Abschließend möchten wir nocheinmal bitten, doch die Bersammlung gut zu besuchen.

Im Auftrage des Prob. Kom. G. Friesen, Serr.

#### Einladung

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß Dienstag, den 10. November abends um 8 Uhr der jährliche Gabenabend für unser "Concordia Hospital" stattfinden soll, verbunden mit der Einweihung des neuen Schwesternheimes. Wir laden alle Freunde von nah und fern herzlich dazu ein. Die Schwestern haben für diese Gelegenheit ein reichhaltiges Programm borbereitet.

Bir sind der guten Zubersicht, daß auch dieses Jahr wieder reichlich gespendet werden wird. An Gaben wird folgendes gewünscht: Heine Baschschicher, Baschläppchen, kleine Baschschichiseln, Schnabeltassen, Flanell zu Bindeln, Kissenbezüge, Flanelettdecken (Blankets), Federn zu Kissen oder auch fertige Kissen, Ljanspantosseln und and. Es werden auch sehr gerne Brodukte für die Kiche entgegengenommen, d. B. reise Bohnen, Gemüse. Eier und anderes mehr.

Bir haben uns schon daran gewöhnt, bei dieser Gelegenheit eine Tasse Kasses zu trinken, nun bitten wir die lieben Besucher, etwas Kasses und Gebäck mitzubringen.

Der Concordia Frauenverein.

#### Die Mennonitische Rundichau

Berausgegeben bon

The Christian Press, Limited Winnipeg, Man., Canada S. Renfelb, Ebitor. Ericheint jeben Mittwoch,

Abonnementspreis für das Jahr bet Borausbezahlung: \$ Busammen mit dem Christlichen Jugendfreund

Bei Abreffenveranderung gebe man

Alle Rorrefpondengen und Ge-

#### THE CHRISTIAN PRESS, LTD.,

672 Arlington Str., Winnipeg, Man., Canada

Entered at Winnipeg Post Office as second-class matter.

Bo ware ber paffenbite Ort für bie menn. Rervenanftalt in Canaba?

Antwort: Wir glaubten in Steinbach, Man., und nachdem wir fünf Jahre in Diefer Arbeit geftanden, find wir noch mehr davon überzeugt, daß schwerlich ein mehr geeigneter Plat für eine menn. Anstalt für harmlose Beiftesfrante in Canada qu finden wäre als eben Steinbach.

Die traurige Tatsache fest, daß diese Aermsten unter den Armen nicht in der Familie bleiben können. Das würde zum gro-Ben Nachteil für die Aranken felber, jo wie auch für die Angehörigen wirfen. Gie muffen ausgebracht werden. Man möchte seine Lieben aber gut untergebracht wissen, wo ihnen vielleicht noch könnte geholfen werden, wo sie vielleicht noch fonnten gefund werden, und wenn das auch nicht fo doch, wo fie fich einigermaffen heimisch fühlen. Daber entstand das Verlangen eine eigene menn. Nervenanstalt zu gründen, damit Die Aronfen nicht aus den gewöhnten Verhältnissen, aus dem menn. Einfluß und Umgebung menn. Einfluß herausfämen.

Es ift felbitverftandlich, daß eine menn. Anstalt in einen menn. Diffritt gehört, so recht nabe an dem Bergen der Gemeinde, und nicht in die Großstadt mit ihrem Geräufch und Unruhen, aber auch nicht auf eine abgelegene Farm mit fremdstämmiger Umgebung.

Die fernigen althergebrachten Sitten und Gebräuche eines Bolfes wirten fraftigend und ftarfend auf den schwachen Geist des

Aranten. Steinbach mit der Oftreferbe ift die älteste menn. Anfiedlung im westlichen Canada. Sie zieht fich etwa dreißig Meilen von Often nach Beften und ebenfo von Giiden nach Norden, wo ausschließ. lich Mennoniten wohnen. Von hier aus find viele Anfiedler in die verschiedensten Gegenden Canadas verpflangt worden, und fast jede menn. Anfiedlung fteht in enger Freundschafts. Bekanntschafts., Bermandtichaftsbeziehung mit Steinbach. Daher würden die Berwandten aus irgend einem Winkel Canadas ihre lieben unglüdlichen Angehörigen gerne nach bem alten wohlbekannten Steinbach bringen, wo fie wiffen noch echte, rechte menn. Gitte gu Sau-

Die Bersammlung, der seit 1923 eingewanderten Mennoniten in Manitoba fand in diesem Jahre in Steinbach ftatt. Auf diefer Berfammlung wurde unter anderem auch über ben Zustand ber menn. Beiftesfranken in den Regierungsanstalten Manitobas berichtet, mobei hervorgehoben murde, daß fünfzig Prozent derfelben noch fähig wären und ein Berlangen dannach hätten, einer Andacht beizuwohnen. Dasselbe wurde auch bon Pred. Gerbrandt auf der diesjährigen Konfereng ber Mennoniten Canadas in Winkler gefagt, als er über-seine Besuche in den Irrenanstalten Saskatchemans be-

Diefelbe Erfahrung haben auch wir in bem Inbalidenheim gemacht. Die meisten Kranken berlangen nach geistlcher Pflege und find fehr dankbar dafür. Bie erheitert sie oft ein schlichter passender Besuch; wie erfrischt es sie, wenn Canger fingen fommen; wie ermuntert es fie, wenn ein Prediger eine kleine Andacht im Heime abhält; aber die größte Befriedigung gibt es jedesmal, wenn sie in Begleitung oder auch allein eine Andacht in der Kirche besuchen dürfen. Für die geiftliche Betreuung wäre wohl auch kein menn. Städtchen fo paffend gelegen, wie Steinbach. Es find gegenwärtig fünf menn. Kirchen in Steinbach und fieben menn. Bemeinden halten ihre regelmäßigen fonntägliche Andachten ab. Ein großes Tabernafel ist in diefem Jahre erbaut worden, welches Gemeinden au Gelegenheits. gottesbienft vereinigen will.

Die Insaffen in unferem Invalidenheim find Glieder aus al-Ien fieben Gemeinden und noch mehr dazu, so daß es vorkommen fann, daß an einem Sonntage alle fieben Andachtspläte in Steinbach bon unferem Beime aus befucht werden. Diefe rege Teilnahme an dem geiftl. Leben der Bemeinde wäre nicht möglich, wenn die Anftalt auf einer Farm mare, oder fogar in einem entlegenen Orte mit frembartiger Umgebung.

Auch für folche Kranke, die nie aus dem Saufe herauskommen, wäre die Lage der Anftalt im Dorfe fehr vorteilhaft. Jeder Brediger, der entsprechenden Gemeinde kann die Glieder seiner Gemeinde im Beim pünftlich besuchen und feelforgerisch bedienen, ohne weite Reisen zu machen und jede Bemeinde fann in diefer Sinficht gu ihrem Rechte fommen.

Wie erfrischt und beruhigt ein gefunder religiöfer Einfluß die mude aufgeregte Seele, wenn er in der Form und der Art und Beije gepflegt wird, wie ber Aranke es von zu Hause aus gemöhnt ift.

Much in ärztlicher Beziehung bat Steinbach viel Borgüge. Es arbeiten gegenwärtig vier Aerzte am Orte: ein großes, mobleingerichtetes Sospital mit acht Kranfenschwestern bietet seine Dienste an; eine moderne Droghandlung hat die nötigen Medikamenten immer an Sand; Spezialisten, wie Jahn und Augenargt besuchen Steinbach wöchentlich oder periodisch, je

nach Bedarf. Alle diefe Bequemlichkeiten würden die Anftalt auf ber Farm entbehren, auch wenn fie in der Räbe von Winnipeg mare. Jede Fahrt des Argtes müßte extra bezahlt werden, wenn nicht ein besonderes Abkommen mit ihm getroffen mare. Es fonnte fogar verhänanisvoll werden, wenn die Anstalt irgendwo abseits vom Sochwege gelegen wäre. Bei anhaltendem Regen merden die aufgeweichten Wege oft unpaffierbar; bei Schneegestöber find fie oft auf längere Zeit geschlossen: bei Unwetter kann fogar die telephoniiche Berbindung unterbrochen werben. In Steinbach dagegen fonnte ber Urgt gu jeder Beit, wenn nötig zu Fuß, in fünf Minuten gur Stelle fein.

Ein guter Sochweg verbindet Steinbach mit Winnipeg, fo daß die Jahrt per Auto in weniger denn eine Stunde zu mo Es mare also immer möglich einen Argt aus Winnipeg gur Mithilfe herbei zu ziehen. Auch der Anstaltsargt konnte fogar in Winnibeg wohnen, da er ja doch nicht feine gange Zeit der Anstalt widmen mürbe.

Die verschiedenen Geistestrante üben oft gegenseitig einen höchst störenden Einfluß aus und bedürfen einer möglichst großen Jiolierung. Diefe Absonderung mare beffer durchzuführen, wenn der Anstalt anstatt ein großes mehrere fleinere ; Gebäude gur Berfügung ständen. Eins dabon für gang besondere Fälle, mehr abseits von den andern gelegen. An diese Art Kranke denkt man wohl, wenn man immer wieder betont, die Anftalt muffe auf der Farm

fein, damit die Kranken entipredend beschäftigt werden fonnten: Es zeigt fich aber, daß nur ein fehr kleiner Teil zu irgend einer Arbeit fähig ift. Um allem gerecht zu werden konnte für diese Benige angrenzend eine kleine Farm referviert werden, wozu Steinbach auch die besten Möglichkeiten bie-

Darum haben wir in Steinbach mit einer ähnlichen Anstalt angefangen mit der Hoffnung, daß fie größer ausgebaut werden wird. A. Bogt.

#### Jur Bochzeit.

Offenbarung 21, 1: 36 fah einen neuen himmel und eine neue Erbe; benn ber erfte Simmel und bie erfte Erbe perging, und bas Deer ift nicht mehr.

Bertes Brautbaar! - Berehrte

Hochzeitsgäfte alle!

Alle, die fich hier versammelten, find heute einmal wenigstens in einem eins miteinander, und diefes Eine ift der hergliche Wunfch, daß biefes Sochzeitsfest eine Reihe von schönen Tagen einleiten möchte, - daß es der erste Schritt auf einem Bege fei, der zu einem herrlichen Ziele führt, und auf dem es den Wanderern nie an Kraft und Freudigkeit fehlt, alle die frohen und alle die schweren Schritte zu tun, die heute noch zwischen ihnen und dem großen, ichonen Biele

Man fagt, Chen mürben im Simmel geschloffen, und das ift in spipeit richtia, daß der, der auch unfere Tage alle auf fein Buch geschrieben hatte, als derselben feiner da war, - daß dieser auch unfere Chen in feiner Beisheit borgesehen und bestimmt batte. Leider geben nicht alle auf diese Beftimmungen ein, und da bei Gott die Freiheit gilt und niemand gezwungen wird, richten fie fich nach ihres eigenen Bergens Gelüfte ein, geben in die Irre und muffen dann eine Che führen, die gang wo anders geschlossen ift als im Simmel. Solche haben dann auch gerade in ihrer Che die Solle auf Erden.

Wenn fich aber die finden, beren Che wirklich im Simmel beschlossen war, dann durchströmt ihr Berg eine Simmelsmonne und eine Simmelsgewißheit, die ihnen auch dieje Erde ichon als ein Stud

Simmel ericheinen läßt. Doch wird darum die Ghe immer noch auf Erden geschloffen, und ber eigene Berd, ben wir für unfer Erdenleben brauchen, fann und barf nicht in die Wolfen gebaut werden. Eine gliidliche Che fann nur auf Grundfäten beruhen, die nicht in den Wolfen treiben und mit dem Winde wechseln. Sie fann nur auf folden Grundfäten gedeihen, die tief und feit auf den Tels und nicht oberflächlich auf leichten Cand gegründet find. Diejenigen, die ihre Che auf ein glattes Gesicht oder auf die entprechenden Bermögensverhält. nisse bauen, werden gar bald eine furchtbare Erniichterung erleben, wenn sie vielleicht merken, daß hinter dem glatten Gesicht ein hohler Kopf und hinter dem vollen Gelbiad ein verbittertes Gemüt iteat, das das Leben in der Ehe mit Streit, Reid und Banf füllt und das Chegliid in Stude ichlägt.

Bier gilt es tiefer graben und suchen! "Es prüfe, was sich ewig bindet, ob fich bas Berg gum Bergen findet!" Wenn man bei der Wahl des Lebensgefährten nur fieht, mas bor Augen ift, und fucht nicht das Berg zu erforschen und die Geele gu erichauen, dann läuft man in's Berberben.

Am Hochzeitstage scheint wohl alles himmlisch schön, doch "mit dem Gürtel, mit dem Schleier, reißt der schöne Bahn entzwei". Die Leidenschaft flieht, und die Liebe muß im Alltag bes Lebens standhalten. Wenn es sich dann zeigt, dog keine Liebe da war, dann sind beide Teile in der Ehe ichmer betrogen.

Rechnen mir getroft damit, daß die Che auf Erden und für die Erbe gefchloffen wird. Im Erdenleben mit all feinen Rämpfen muß

fie feit bleiben; und daß diese Rämpfe nicht ausbleiben werden, wiffen wir alle.

Für diefes Leben ift ja die Erbe auch unfere Beimat, und ber Berr hat es gut mit uns gemeint, als er fie uns gur Beimat gab. Die Erde läßt uns im Frühling die Blumen blüben; fie reift uns im Sommer die Frucht, und schenkt uns im Herbst die reiche Ernte. Sie stählt uns auch im kalten, harten Winter die Rraft und macht uns widerstandsfähig für den Kampf des Lebens. Webe dem Beichling, der in diefes Leben geworfen wird und dann die Naturfräfte scheut, die seinen Charafter festigen! Er wird von diefen Kraf. ten, die ihm jum Segen gegeben find, aufgerieben werden, weil er ihnen nicht standhält.

Mit nüchternen Bliden follt auch Ihr beiden das Leben in's faffen und in Gurer Che den guten Kampf des Glaubens fämpfen. Dazu wird Euch jedoch die Erde nicht genug Kraft geben fonnen, und Ihr werdet immer Kräfte aus der Fülle deffen ichöpfen müffen, der alles in allem erfüllt, und aus deffen Fülle alle fiegreichen Kämpfer genommen haben Gnade um Gnade. Daran erkennen wir forecht Gottes Baterliebe, daß er uns für den Erbenkampf mit Simmelskräften ausruftet. Wer aber erft einmal die Rrafte der guffünftigen Belt geschmedt hat, der kann die Sehnfucht nach diefer Belt ber Rraft und ber Geligfeit nicht mehr in fich ertöten. Er mird voranbliden, und die Berrlichkeit des Simmels wird ihn loden und giehen, daß er nicht anders wird können als bormarts ftreben.

Der greife Johannes fagt uns in unferem Text: "3ch fah". Er war ein Mann, der mit offenen Augen durchs Leben ging und die Erde mit niichternem Bedacht erforichte. Er ist jehr alt geworden und doch immer jung geblieben, und das nicht jum mindeften darum, daß er fich nicht blindlings in etwas hineinreißen ließ, fondern priifte, ehe er handelte. Er brauchte den ihm von Gott verliehenen Verstand, und darum blieb fein Geist flar, bis er ihn in einem Alter von hundert Jahren in die Sande beffen befahl, der ihn gegeben. Er ist es aber auch, der von sich und von seinen Mitkämpfern das schöne Wort sagte: "Von seiner Fiille haben wir alle genommen Gnade um Gnade" Much Sohannes fonnte ein gefundes, normales Erdenleben nur permöge ber Simmelsfraft führen, die ihm immer durch den Glauben zufloß. Ihm war die Erde das Arbeitsfeld und der Kampf. plat, den er nicht einen Augenblid gering achtete; ber Himmel aber war ihm Quelle der Kraft und Biel der Boffnung, dem er unentwegt zustrebte. — Und auf feinem Erdenwege jum Simmels. ziel machte er die munderbare Erfahrung, daß ihm Erde und Simmel mit jedem Schritt wichtiger und größer wurden, und er Iernte beide immer mehr schäten.

So geht es ja auch Euch beiden und uns allen. Als wir fleine Rinder waren, verpfleaten uns die Eltern und versoraten uns mit al-Iem Rötigen. Muf die Mittel, unfere personlichsten Wünsche und Träume zu verwirklichen, hofften mir zu Reihnachten ferem Geburtstag, an welchen Tagen ber Bater manchmal eine fleine Geldjumme in unfere Sanbe legte, für die wir uns taufen durften, was wir wollten. Aber als wir größer und mehr und mehr auf uns selbst angewiesen murden, mertten wir bald, wurden, merkten wir bald, daß solche kleine Erdenernte, wie sie uns an besonderen Tagen wurde, lange nicht ausreichte. Wir betamen eine andere Erde zu feben, auf der man fich erarbeiten tonnte, was man brauchte: Es wurde nun schwerer für uns, aber auch schöner, und wer von uns das Blüd hatte, feine Eltern noch lange zu haben, nachdem er felbft. frandig geworden, der weiß, wie ichon es war, aus dem Elternhau. je Silfe in Rat und Tat zu holen, Sest erft mertten wir, daß Bater und Mutter jo viel mehr fonnten. als nur bei festlichen Gelegenhei. Und hatten etwas beideren. ten fie keine irdischen Güter, uns damit reich zu machen, so hatten fie doch noch immer das Simmels. gut einer reichen Erfahrung und eines in der Erfahrung erprob. ten und bemährten Glaubens. Indem uns die Eltern davon mit. teilten, wiesen fie uns zugleich bie Schatfammer, aus der auch wir felbst unaufhörlich schöpfen konn. ten. Und nun bekamen wir einen gang anderen Simmel und eine gang andere Erde zu feben als in unferer Rindheit.

Als dann vollends die Sochaeit fam und der eigene Berd gegrun. det, das eigene Haus gebaut merben follte, ba erichien uns alles wie in einem neuen, gang ande. ren Licht. Nun verlößt der Mann Bater und Mutter, feinem Beibe anzuhangen, und die beiden erfah. ren eine Liebe, die fie direft gu einem Fleisch verbindet. Ihr ir. difches Wirken und Streben flieft in eins zusammen, und ihr fernerer Lebensweg trennt sich nicht mehr fondern mirb böllig eins. einem gemeinfamen, herrlichen Biele entgegen. Bahr. lich, da fieht man wiederum eine gang andere, neue Erbe und einen gang anderen, neuen Simmel.

Und wie das Chepaar weiter schreitet, sehen sie immer weitere Streden des Erdenlebens und immer größere Herrlichkeit des himmlischen Hoffens, des Rleinods, das uns porhalt die himm. lifche Berufung, bei beffen Anblid uns das Berg in Simmelsfeuer und in der Rraft einer göttlichen Liebe entbrennt, die alles übermindet. Doch in ichwachen menichlichen Worten läßt es fich nun nicht mehr ausdrücken, was diefes herrliche Aleinod ist. Man mertt nun immer ftarter, daß es noch festere Grundlagen, und noch reichere Ernten, und noch viel schönere Ziele gibt als die, die Sochzeitstage wir an unferem fräumen.

Eins aber merft man gang befonders deutlich: das Meer alles beffen berichwindet, mas unferem Boranftreben jum bolligen, flet. fenlofen Glüd entgegenftand.

Das schwankende. unfichere Meer menichlicher Meinungen ebbt guriid. Die Sturmflut menichlichen Sasses kann nicht mehr an uns gelangen. Das Meer aller Leiden wird bis auf den Grund durch-

Gefdichte ber Marthrer furge hiftorifde Radricht von ben Berfolaungen ber Mennoniten.

THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

#### Erna Bartman Electrotherapist

Mit einer Ausbildung in Hospitälern in Deutschland, Manitoba und Britisch Columbia, habe ich meine Praxis in den sich immer stärker behauptenden verschiedenartigen elektrischen Behandlungen aufgebaut. Ganz hervorragende Ersolge zeigen sich in Fällen von: Rhenmatismus, Klieberlähmung, Nervon- und Kopfschmerzen, Gicht, Gezenschus (Lumbuschiedung, Konsische Stuhlverstopfung, Magen-, Nieren- und Blasen-Ertrankungen, Schlassosiglicht, Franenkrankheiten und anderen chronischen Leiden. Ausgestattet mit modernsten Apparaten, din in der Lage, meine Tätigleit auf ein weites Behandlungsfeld- auszudehnen.

Lungen., Ruden. und Rierenfell-Entfindungen, Afthma, Bron-chitis, Gefchwure aller Urt tonnen in furger Beit geheilt werben.

OFFICE: 204 COLONY ST., WINNIPEG — Ph. 34 584

der Regier Barenhaus Licenfe

Pferd

gen benötigt. (
bireft zu uns un
fich jedes Cent
mungen mit ber
rung festgelegten Schreiben Sie beiten und "Sh

America Fur ( 157-159 Ru Winnip

Ein Pt mit Bredigten und Festtag in fammelt aus be

fer Bolt". Brei portofrei. Bu beziehen

> 164 Erl Baterle

fonnt vom Son Gnade, so daß schaden fann. por unferem einmal eine a ein ganz neue alles Herrlich wir ichon ge weit, weit übe verschwindet, und wir uns nach dem, bas Und wie de bannes, jo feh

Erde und ben

ber erfte Simi de verging, m mehr. So foll es fer Leben 3 und Biel. beiden an de weiter gehen, Herrlichkeit e Augen und & mer weiter a neue Erde un

Riel und Gue erstrahlen sel feinem Fried mer tieferem größerer Se

in ewiger &

Die li find wieder gum Bibelle ausgenutt n der Beit fol

Aug dief tete Jahr if weit wieder gangen. 23 gar mehrer es natürlid verursacht. die mitten des Weltfr ein fehr ern Ie nun auc flucht zum Anfechtun fen". Aber letten grof Offenbarun Buge", tre in Europa

schwach sein Bollen : Beit doch Bort treil das Licht 1 selben je li Wie lange hig dahein

Etmas ! und -studi men. Im manderlei

Mein Beim" (be bon jest Aber

r und

wiesen

beta.

jehen, konn.

murbe

r aud

d lan-

felbit.

ß, wie

rnhau

holen.

Bater

nnten,

genhei

r, uns

hatten

nmels.

g und

rprob.

18. In.

n mit.

eich die

ch wir

fonn.

einen

als in

ochzeit

egriin.

i mer.

Sollo

ande.

Mann

2Beihe

erfab.

eft zu

hr ir.

fließt

ferne-

nicht

böllia

amen.

Bahr.

1 eine

einen

meiter

eitere

d im-

Alei-

nblid

sfeuer

Tichen

iiber.

enich.

nun

die-

Man

af es

noch

piel

die

stage

13 be-

alles

erem

flet.

ichere

ebbt

ifdili.

r an

urch-

bott

rei

eg

er ıt.

d hat.

#### Wolle

und

#### Pjerdehaare

werden für die Kriegs-Bemühun-gen benötigt. Schiden Sie ihre birett zu uns und erhalten Sie für fich jedes Cent laut den Beftim-mungen mit den bon der Regie-rung festgelegten Preisen.

Schreiben Sie um bolle Gingel-heiten und "Shipping Tags."

American Hide and Fur Co., Ltd. 157-159 Rupert Avenue, Winnipeg, Man.

#### Ein Predigtbuch

mit Bredigten für jeden Sonn-und Festtag im Rirchenjahr, gefammeit aus den "Briefen an unfer Bolf". Preis pro Expl. \$2.50 portofrei.

Bu beziehen dirett vom Ber-

Jacob S. Jangen 164 Erb Str. Weft, Baterloo, Ontario.

sonnt vom Sonnenschein göttlicher Gnade, so daß es uns nicht mehr schaden fann. Und endlich steigt por unferem Glaubensblick noch einmal eine gang neue Erde und ein gang neuer Simmel auf, die alles Berrliche und Schone, bas wir ichon genoffen haben, noch weit, weit übertrifft, so daß alles verschwindet, was dahinten ist, und wir uns umfo mehr streden nach dem, das da borne ist.

Und wie ber greife Geber 30. hannes, so sehen auch wir die neue Erde und ben neuen Simmel, benn ber erfte Simmel und die erfte Erde verging, und das Meer ift nicht

So foll es gehen. So behält unfer Leben Inhalt, Wert, 3wed und Biel. — So werdet auch Ihr beiden an der Sand Jefu immer weiter gehen, immer größerer Herrlichkeit entgegenkommen, und Augen und Berg werden Guch immer weiter aufgehen, bis Ihr die neue Erde und den neuen Simmel in ewiger Herrlichkeit als Euer Ziel und Euer Eigentum vor Euch erstrahlen seht.

Bleibet bei Jesu und zieht in feinem Frieden bom Glauben gu immer klarerem Schauen, zu immer tieferem Glüd und zu immer größerer Herrlichkeit! Amen!

#### Die längern Abenbe

find wieder da, die von vielen auch aum Bibellefen und -ftudieren ausgenugt werden. Und der Ernit der Zeit foll uns dazu recht antreiben.

Much diefes recht fehr gefürch. tete Jahr ift für uns dabeim, foweit wieder recht milde vorbei gegangen. Mo ein Sohn, (oder fogar mehrere) gehn mußte, da hat es natürlich besondern Schmerz verursacht. Aber bei den Rationen, die mitten im ichrecklichen Gewirr des Weltfrieges stehen, ist dieses ein sehr ernstes Jahr. Ob dort viele nun auch sovielmehr ihre Buflucht aum Borte Gottes nehmen? "Anfechtung lehrt aufs Wort merfen". Aber wir lesen auch aus der letten großen Gerichtszeit (in der Offenbarung): "Sie taten nicht Buße", trop allem Gericht. Und in Europa soll der Kirchenbesuch schwach sein.

Wollen uns durch den Ernst der Beit doch fehr ernitlich gum Wort treiben laffen! Wir werden das Licht und den Trost aus demselben je länger je mehr brauchen. Wie lange werden wir noch fo ruhig daheim sein?

Etwas Anleitung im Bibellesen und -ftudium ift vielen willtommen. Im Englischen gibts da mancherlei. Im Deutschen nur menia.

Mein "Bibelfurfus für das Beim" (deutsch und englisch) wird bon jest an "gang frei"l zu ha-

ben sein: damit niemand eine Entschuldigung haben möchte. Möchte dieses freie Angebot ein Sporn für viele fein! (Aber um das Postgeld möchte ich bitten: 10 Cent Gilber ober U. G. M. Stamps).

3. B. Epp. Beatrice, Rebr.

#### Todesnachricht.

"Barum weint Bobby?"

("What if Bobby crying for?" waren Julianas — unfrer lieben Großtochter letten und fo tröftenden Worte an ihren altern Bruber Bobby (9), der - nur wenige Stunden bor ihrem Beimgang weinend mit uns an ihrem Sterbebette ftand. "Beine nicht" hat ja der Herr Jesus selber zu solden gefagt, die am Sarge ihrer Lieben Tranen vergoffen. Sonntag noch waren wir mit diesen I. Rindern im Bart, mo fie mit uns zusammen gegessen und manch schönes Lied gefungen, und Freitag — in derfelben Woche — nahm ber Freund der Rinder Juliana zu fid), borthin, wo wir bald alle Bufammen mit allen Geligen an des Lammes Tifch effen werden.)

Zwei Rinder fpielten froh und munter

Nur Conntag noch im Connenfchein,

fangen ihre schönen Lieber Mit ihren Freunden, groß und flein.

Doch ebe fich die liebe Sonne Ins schöne Abendrot gesenkt Hat Gott den Weg des einen Rin-

Gar schnell zum Hospital gelenkt.

Dort lag fie frank, die Juliana -Um Fenfter, in dem Sofpital; Und wenn die Eltern gu ihr famen,

Da winkt' fie ihnen allemal. Das tat fie froh, weil fie die Eltern

Von ferne ja schon gut erkannt, Und zeigte dies am offnen Genfter freud'gem Binten ihrer

Doch Mittwoch hat die kleine Arante

Die Eltern nicht mehr fo begrüßt. Erft drinnen haben fie einander Noch einmal wieder froh gefüßt. "Ich werd nicht mehr die Sande winken,

Co wie ich's früher gerne tat". Co fprach fie nun gu ihren Eltern, Wohl freundlich, doch recht mud und matt.

"Willft du zu Jefus, Juliana?" Sat nun der Papa fie gefragt. D ja, das wollte fie ja gerne, Und hat's den Eltern auch gesagt.

Sat doch die Mama ihr und Bobby Bom lieben Seiland oft erzählt, Drum hat fie auch ichon früh im Leben

Den Berrn als ihren Freund erwählt.

Und famen Freunde fie besuchen In ihrem Kranfenzimmer dort, So hatte fie ja auch für dieje Roch immer ein recht freundlich

Wort. Ein freundlich Wort für ihren On-

fel. Ein freundlich Wort für Groß. mama -

So lag fie fterbend auf dem Bette Roch Donnerstag recht friedlich ba.

Am Freitag — ihrem letten Tage Durft' auch der Bobby mit uns

gehn, Um nur noch einmal hier auf

Erden' Sein liebes Schwefterden gu fehn. Und - fannte er auch aus Erfahrung

Roch nichts von foldem Trennungsschmerz, So wurd' ihm doch in diefer Stun-

De So bang', so weh, so schwer ums Berg.

Sieh da! der kleinen Juliana Bar Bobbys Stimm' ja gut befannt.

Und als sie ihn so weinen hörte Hat sie sich schnell zu ihm gewand Und ihn gefragt: "Warum wein

Bobby?" "Warum weint Bob" — Belch tröftend Wort. -

Sie schaut ihm nochmals flar ins Muge Und schlummer wieder weiter fort.

"Warum weint Bob?" — Warum die andern?

Hat wohl das lette Wort das Grab? -

Rein, wie im Flug der Morgenröte

Ging fie gu dem, der fie uns gab. Uns winft ein Auferstehungs. morgen,

Gelobt fei Gott! Gelobt fei Gott! Dort feben wir die Unfern wieder Beim Berrn, im ichonen Morgenrot.

30h. 3. Reufeld.

#### Schw. Ratharina Dörfien

geborene Schat, unfere liebe Mutter und Großmutter, wurde geboren den 20. April 1869 in Eigenfeld, Sud-Rugland. Gie ftarb wcontag, den 28. September 1942, 6:30 Uhr morgens, in unferem Beim gu Epebrow, Cast. und hat das biblische Alter von 73 Jahren, 5 Monaten und 8 Tage erreicht.

Sie trat in den Cheftand im Jahre 1893 mit Frang Dörffen, weicher ihr den 28. Januar 1940 im Tode voranging, nachdem fie an 47 Jahren miteinander Freud und Leid geteilt haben.

Sie wurde noch in Rugland durch den Glauben an ihren perfönlichen Erlöser und die Kraft des Beiligen Geistes wiedergeboren zu einer lebendigen Soffnung des ewigen Lebens. Im Juni Monat anno 1923 wurde sie im Dnjepr bei Sergejewka von Br. Dietrich Biebe getauft und in die Mennoniten Brüdergemeinde aufgenommen.

Sie ift Mutter geworden bon vier Kindern, von welchen zwei ihr vorangegangen find durch den Tod. Sie hinterläßt ihren Tod au betrauern einen Sohn, eine Tochter, eine Schwiegertochter, zwei Schwiegerföhne und 25 Großfinder. Ihr besondrer Bunsch war immer, daß alle Glieder in ihrer Familie möchten felig werben. Auch ein großer Areis bon Berwandten nimmt Teil an unserem Berluit.

Endlich kam er leife, nahm fie bei der Sand, führt' fie von der Reise, beim ins Baterland. Run ist's ausgerungen, ja nun ist fie da, wo da wird gefungen ein Sal-Ieluja.

Die liebe Mutter erblindete anno 1927, den 17. Mai und von dann an hatte fie große Schmerzen in den Augen und im Ropfe bis 1933, wo felbige fie im Aug. perließen und als Abmechielung das Nierenleiden fich einstellte. Gie hat viel Bein und Not gelitten, aber in Geduld und Gottergeben hat fie ihr Kreuz ruhig und ftill getragen, ohne zu murren. Sie hat fehr viele Briefe befommen bon I. Freunde, die fie nie geseben noch gefannt hat, die Teil nahmen an ihrem Leiden, fie trofteten und mit Liebe versuchten ihre Not gu lindern, Gott wolle es Euch allen reichlich fegnen. Der zerschundene und abgemagerte Körper konnte den Anforderungen des Lebens nicht mehr gerecht werden und fo gab er den Beift auf. Die letten zwei Wochen war fie ganz besonders ichwer frank und ihre letten Worte waren: "Selig find die reines Bergens find, benn fie werden Gott schauen. Sie sehnte sich fehr, heimzugehen zu ihrem Beiland und Erlöfer, an den fie glaubte. Dieses murde ihr gewährt am 28. September, 6:30 Uhr morgens, als ihr Geist entfloh und nun dort ist, wo es kein Leid und Schmerz mehr gibt. Wir betrauern ihren Tod, doch nicht als solche, die keine Soffnung haben, fondern wir miffen, fie ift beim Berrn und hoffen fie wieder zu feben, wenn auch wir ans Ziel gelangen. Ein mancher tam fie gu troften, mußte aber erfahren, daß

er viel mehr Troft mitnehmen durfte, als er eigentlich zu bringen vermochte. Einige ihrer Lieblingslieder, die sie auch noch oft in ihren letten Tagen wünschte gu singen waren: "Wenn ich am Ufer des Jordans steh"; "Seiland verlaß mich nicht"; "Ach Blätter "Der Simmel steht of-"Ber Dillinet ich gar weit von dem Beiland"

Möge ihre Erinnerung ftets im Segen bleiben. "Selig find bie Toten, die in dem Berrn fterben".

Wir danken allen Teilnehmern an unserem tiefen Leid. Danken auch den Predigerbrüdern für ihre troftreiche Ansprachen. Der Herr lohne alles, was an uns in Liebe getan wurde.

Die trauernden doch getröfteten Rinder und Großkinder. (Der Bote möchte fopieren.)

In diesen Tagen erhielt ich die Trauerbotschaft, daß in Bancouver am 23. September

#### Gerhard G. Rempel

gestorben ift. Er hatte eine Operation an der Blafe. Es ichien fo, als ginge alles gut, fo daß er und feine Familie gang voller Soffnung waren, daß er wieder beffer merden fonnte. Da fam plotlich ein Bergichlag dazu. Er behielt nur fo viel Zeit, daß er noch feine Familie jum Abichied rufen fonnte. Er hatte feine Schmerzen und blieb bis 5 Uhr bei flarem Berftande, fo daß er nach bem Schlag amei Stunden lebte. Geine Frau hatte so viel Zeit, daß sie ihn fragen fonnte, ob fein Beg offen fei, mas er mit einem 3a beantwortete. Nach 5 Minuten hauchte er das Leben aus. So mar das lette Wort, das die Familie von ihm hörte: "Ka. ich bin bereit abzuscheiden".

3d lernte Bruder Rempel in Barwenfowo fennen, als ich dafelbst Lehrer und Prediger war und er bei ben Webrüdern Froje im Geschäft diente. Er war ein fehr geschätter Arbeiter in der Office. Eines Tages tam feine verstorbene Frau zum Frieden mit Gott. Da fam es dahin, daß auch Br. Rempel sich dem Herrn ergab, was er mit Freuden befannte. Rach einigen Jahren gingen unfere Bege auseinander. 3ch blieb in Barwenkowo und Bruder Rempel wurde Müller. Er hatte mit andern zusammen eine Mühle. Einmal begegnete ich dem Bruder in dieser Zeit. Er war nach einer Krankheit, die er durchgemacht hatte. Bei dieser Krankheit erlitt er den Starrframpf. Regungslos lag er da. Er schien tot zu sein. Er fonnte fein Zeichen des Lebens von sich geben. Er hörte alles, was mon um ihn her iprach, aber er konnte fich nicht mitteilen. Da gab der Berr ihm wieder die Bemegung und er wurde gefund. Er sagte mir, daß er in dieser Zeit im Beifte bor bem obern Bericht gestanden hatte.

Dann verschwanden für mich feine Spuren, bis ich hier in Canada hörte, daß er auch hier fei. Er wohnte in Alberta. 3ch fcbrieb an ihn und erhielt auch Rachricht. Später fand ich ihn in Bancouver, wo ich mehreremal in seinem Saufe weilen durfte. Bir haben miteinander auch ernst über das innere Leben geredet und miteinander gebetet.

MIs ich im borigen Sommer mit meiner Frau in Bancouver war, besuchten wir die Geschwister

Rempel noch in ihrem Saufe. Sie freuten sich, daß sie jest in der Stadt ein eigenes Beim hatten. Jett hat er es verlassen. Aber sicher ist es ihm ein Trost gewefen, daß seine Frau ein Beim hat. Es wird ihr ja leer vorkommen, aber sicher wird fie an der Liebe, Die für fie forgte, eine Stärfung haben.

Man ichidte mir fein Lebens. berzeichnis zu. Ich gebe es furg mieder.

Br. Gerhard Gerhard Rempel wurde am 31. Dezember 1865 geboren. Rinder wurden ihm 6 geboren. Davon find 2 Mädchen geftorben. Am Leben find 3 Sohne und eine Tochter. Seine erfte Frau ftarb im Juni 1926. Zum zweiten Mal verheiratete er sich im August 1927. Er selber ftarb am 23. September 1942. Alle Kinder sind hier in Canada.

A. S. Unruh, Winkler.

Bum Gebachtnis

an unsere liebe Mutter

#### Justina fast

geb. Riediger, die bor einem Jahr am 18. September 1941 in die ewige Ruhe einging.

Ueber den Sternen, bort wird es

einst tagen, Da siehst du alles enträtselt enthüllt,

Bas du gelitten und was du getragen

Dort wird es herrlich und ewig erfüllt.

Ueber den Sternen dort finden die Täuschung Da wird bein Soffen bein Gehnen

gestillt, Bas du erwartet des Simmels

Berheißung Dort dir bein Beiland aus Gnaden bergibt.

lleebr den Sternen dort finden sich wieder

Seelen, die feindlich bas Schid. fal getrennt,

Da finkt die hemmende Scheidewand nieder

Seele und Seele fich freundlich erfennt.

Ueber ben Sternen da wehen die Palmen Simmlifche Rühlung o Dulber

dir zu, Engel begleiten mit heiligen Pfalmen

Totmiide Herzen zur ewigen Ruh.

Dieses Lied hat sie sehr oft gefungen, oft fagte fie: Ja schwere Wege ift der Berr mit mir gegangen, aber der Herr hat mich noch nie verlassen und hat oft wunderbar geholfen. Sie hatte immer ein großes Gottvertrauen, Ihm vertraute sie auch bis an ihr Ende. Als fie schon nur schwach sprechen konnte, sagte sie nochmals den

Jest ift mein

#### "Bibelftudinm für das Heim"

in Deutsch ober Englisch, ber gange 8-jährige Kursus zu haben für 50c. (Früher \$1.00 für ein Jahr) Gott allein weiß, wie lange wir noch bie bolle Freiheit genießen werbent Drum wollen wir uns jest in Gottes Wort bertiefen.

3. B. Cpp, Bibellehrer,

415-E-6th St., Newton, Kans.

## Modernes Uhren- und Juwelier-Geschäft



mit einer großen Auswahl von Uhren, Ringen, Silberwaren, Korzellans und anderen Juweliersachen, welche wir auf kleine monatliche Abzahlungen vers faufen.

Unfere Reparaturarbeit wirb garan-tiert. Burudfenbung portofrei. - Phonen Gie 80 777 -

ober ichreiben Gie an:

INDEPENDENT CREDIT JEWELLERS

John Epp, Gigentiimer 3. S. Bolbt, Uhrmacher 593 Notre Dame Ave. Winnipeg, Man.

Bohnung: 803 McDermot Abe., Telephon 24 401.

Start ift meines Refu Sand, und er wird mich nimmer laffen, hat zuviel an mich gemandt, um mich wieder loszulaffen, dies glaub ich und fürcht mich nicht, meinen Jesum laß ich micht.

Sie mar ichon immer febr mij. de und freute fich fehr auf die felige Ruhe, wollte aber doch immer noch Beschäftigung haben. Da fragte ich sie einmal, wie sie sich einst dort in jenem Leben beschäftigen wolle? Da sagte sie: Mit Danken und Loben. Mit einem Lächeln auf ihrem Angesicht entichlief fie fanft.

Warnung!

Sühnerzüchter

Seien Sie ficher neb lefen Sie

jedes Bort febr aufmertfam.

Das heiße Wetter, wie es icheint,

vermehrt die Miten und Suhner-

läuse schneller als fie getötet wer-

ben können und es beschädigt 3hr

Geflügel, jung und alt, fehr ernit-

lich, wodurch es Ihren Hühnern unmöglich gemacht wird, auch nur

annähernd fo viele Gier zu legen,

wie fie unter ordinaren Berhalt-

Wenn Gie je bie Leiber ber ber-

endeten Sühner und Türken auf-

merksam untersucht haben, so ha-

ben Gie wohl ungahlige Miten

und Buhnerläuse auf ben Leibern

gefunden. Diese blutsaugenden

Ungeziefer haben dauernd das Le-

bensblut von dem Geflügel he-

rausgefaugt, bis es so schwach

wurde, daß es nicht weiter leben

Lefen Gie jedes Wort aufmert.

fam, was unfer alte Freund und

alte Bühnerzüchter Allen Batson,

Box 625, Farmingdale, South Dacota, U. S. A. zu sagen hat in

dieser Frage, ihre Hühner und Turkens leicht und schnell, die al-

ten und die jungen, von all den

blutfaugenden Miten und Süh-

nerläusen und allem anderen Un-

geziefer zu befreien in einem ber

leichtesten und einfachsten Begen,

Arbeit, erfolgreich Geflügel gu

giehen. Warum dann folch unnöti-

Schnell

Musschneiden

und ichiden Gie es an mich in einer

Bode gurud, und einfach, um viele

mehr neue aufriebene Runden ichnell

gu erwerben, will ich Ihnen gerne

brei große regulare einen Dollar

Mag Bafete ber Barb's Mieten und

Läufe Berftorer Tabletten (bie fein

Gift enthalten) mit umgehender ber-

ficherter Boft portofrei gufenben.

Sichere Ablieferung garantiert für

nur einen Dollar, bag wenn Ihrem

Geflügel in beren Trintwaffer nach

ben wenigen einfachen Borfchriften

gegeben, sie positiv garantiert sind, bie Hühner und Truthühner schnell

befreien, bie jungen und alten aller

Mieten, Buhnerläufe und alles an-

bere Ungegiefer ober bas Gelb gu-

Laffen Gie nicht bas Ungegiefer

noch mehr Ihres Geflügels wegraf.

fen ober es Ihren Bennen unmöge

lich machen, viele Gier gu legen.

Bitte, zeigen Gie biefes ichnell allen

Ihren Nachbaren, Die Geflügel hal-

ten. Ein wirklich ichones und tatfach-

lich wertvolles Gefdent wird Ihnen

gerne frei gugefandt portofrei für

etliche Beftellungen bon \$2.00 ober

mehr fchnell eingefandt, boch muffen

Gie Ihre Beftellung beeilen, mit um-

gehender Boft. Gie brauchen feinen

Brief fcreiben, 3hr Rame und Ab.

reffe ift genug. Drei große Gin Dol.

Ier Dag Batete fenben wir Ihnen

portofrei für jeben einen Dollar, ben

wir erhalten. Gine Poftfarte genügt.

Bitte fcreiben Gie in Englisch und

fenben Gie bas Gelb burch Boft

Monen Orber, Abreffieren Gie an:

**ALLEN WATSON** 

Box 625

Farmingdale, South

Dakota, U.S.A

rüd.

Es foitet viel Geld und ichwere

die je gefunden wurden.

ge "Chancen" zu nehmen?

niffen mürben.

fonnte.

Bir hatten eine betende Mutter und viel Gegen hat fie für ihre Kindr herabgefleht, und wir freuen uns auf ein feliges Biederfeben droben beim Beiland.

Sie ift alt geworden 82 Jahre, 2 Monate und 23 Tage. Im Jahre 1930 aus Rugland eingewandert aus dem Dorfe Kraffitow Neu Samara. Unfer Bater ift ihr bor 35 Jahren im Tode vorange-

> Die Kinder E. u. 28. Fehdrau, Carroll, Man.

#### Don Menichen und Büchern

Cornelius Arahn.

3ch entfinne mich einer Gerie bon Schriften, die von den Mennoniten Deutschlands herausgege. ben murde. Gie erfchien unter bem Sammeltitel: Seit Gurer Bater wert! Etwas ähnliches ist von den Mennoniten Amerikas unternommen worden. Das "Menno-nite Central Committee" veröffetlicht feche Schriftchen, die vor allen Dingen für unfere Jugend bestimmt find.

3ch weiß nicht, wie weit diese Schriften in Canada befannt find. Es fei bier turg auf drei bon den bisher erichienenen hingewiesen. Jede Schrift besteht aus 60-70 Seiten. Der Preis ift 15 Cents bei einer Bestellung von 10 ober mehr und 20 Cents falls weniger bezogen werden. Sie können durch "Menn. Central Committee", Afron, Pa., U. S. bezogen werden.

Der Sammeltitel heißt: Mennonites and their Heritage. Die Redaktion befindet fich in den Sanden von Sarold Bender, Goihen, Ind., der auch der Berjaffer ber erften Rummer ift: Dennonite Origins in Europe. Sierin werden erstens die Anfänge des Mennonitentums in der Schweig und in Solland geichildert. Dann werden wir mit den Täuferführern und beren Glaubensfägen vertraut gemacht. fclieflich wird die Geschichte des Mennonitentums in Europa in furzer Ueberficht bargestellt.

Das zweite Beft hat den befannten Siftorifer C. S. Smith bon Bluffton, Ohio, zum Berfaffer und beißt: "Mennonites in America." Im ersten Teile wird die Berfunft und die Giedlung Mennoniten Amerifas geichildert. Im zweiten Teile wird die Entstehung und die Entwicklung der "vielen Reben des einen Beinitods" in der Geschichte der

Mennoniten Amerikas behandelt. Die dritte Nummer: "Mennonite Beritage", hat Edward Doder von Scottdale, Ba., jum Berfasser. Während die ersten beiden die hiftorifchen Grundlagen jum Berftandnis des Mennonitentums liefern, behandelt Doder hauptsächlich die menn. Glaubens. grundfäße. Es feien einige genannt: Wehrlofigkeit, das Anders-Geartet-Sein als die Welt (Ronconformity), einfachen Le-benswandel, usw. Diejenigen, die mit der allgemeinen Geschichte des Mennonitentums gut vertraut find, werden biefes Heftchen befonders fehr anregend finden.

Allgemein können wir aum Schluß von allen breien fagen, daß fie in feinem menn. Haus, in dem englisch gelesen wird, fehlen sollten. Sie sind ausgezeichnete Leitfaben jum Gebrauch in Bibelichulen, Jugendunterricht, Jugendvereinen, ufm.

### Einladung

Co der Berr will, und wir leben, gedentt unfere fleine Gruppe, Glieder der M. B. Gemeinde au Regina, Gast., ben 1. Rovember ihr erftes Erntedankfest zu feiern. Wir laden dagu berglich

Im Ramen der Gruppe, D. J. Teichröb.

#### An alle Diffions-Rahvereine in Manitoba.

Liebe Schwestern unfrer Diffions-Nähvereine!

Manche von Euch werden sich noch erinnern, daß auf der Geichäftssitzung der Frauenvereine ber Konfereng der Mennoniten von Canada, zu Binfler, Man., letten Sommer der Beschluß gefaßt murde eine eintägige Konferenz diefer Bereine diefen Berbit abguhalten. Lowe Farm hat uns zu diefer Konferenz eingeladen. Und weil die Jugendarbeiter da eine Konvention am 8. November anberaumt haben, und weil der Play für Manitoba wohl fo ziemlich zentral ist, so wurden wir uns einig unfere Berbitkonferenz auch dafelbit am felben Tage und gur felben Stunde, nämlich um 1 Uhr nachmittags abzuhalten, in einem der Schulzimmer.

Die Fragen gu befprechen find folgende:

1. Wie fonnen wir mehr erfolgreich, Unfere eigene Bereine leiten? Innere Miffionsarbeit tun? Aeußere Miffion unterstützen? Den Fragenbogen ausfüllen?

Was ist wichtig bei dem Nähen und Sachen fammeln für das Silfswerf?

3. Wo finden wir paffende Literatur jum Lefen auf unfern Gi-Bungen?

Wie fonnen wir gute Literatur in unferen Beimen verbreiten, die von den jungen Menschen gelesen mird?

Die Aufgabe der Frauenvereine in Gemeinde und Gefellichaft.

Wenn eben möglich, dann werden wir jemanden von unfern Bredigern da haben, diese lette Frage mit uns zu besprechen. Bitte, fommt so viele als möglich.

Berglich grüßend, Belena S. Siemens. Mrs. P. S. Buhr.

#### Abreffe gefucht.

Bunfche die Abreffe bon Berrn Johann B. Friesen, eingewandert von Ufa Gorschekowa nach Mexico, bon da nach Berbert, Sast., und von Berbert nach B. C.

Johann S. Epp, Bor 31, Rojthern, Sast.

#### St. Catharines, Ont.

Berr beine Giite reicht, soweit der Simmel ift, lefen wir in Pfalm 36, 6. Auch wir können fagen, die Gite des Berrn ift mit gemefen, feit mir ben uns fo fehr lieb gewordenen Plat North Kildonan und Winnipea verlie-Ben. Rach längerem Suchen und viel Gebet, hat der Herr uns ein Beim finden laffen in St. Catharines, 115 Sod Str. Bitte nun alle Geschwister und Bermandte uns hier zu besuchen. Meine Gefundheit ist gegenwärtig sehr viel beffer. Saben auch fehr liebe Bemeinschaft gefunden in Birgil, wo

Bemerkung: Die deutschen Suhnerzüchter irgend wo schäten sicher bie Barb's Miten-Läuse-Berftorernerzugter irgend die so schauer lader bie Bard's Niten-Länie-Jerköver-Tabletten, weil sie wirklich gut sind und die gang beste Jufriedenstellung geben, (sonst würde diese meist aufscallende und durchaus zwerlässige Anzeige nie zur Beröffenklichkeit in der Mennomitischen Kundschau von Winnipeg, Man., Canada, eine der ältesten deutschen religiösen Wochenzeitung in Nord-Amerika gekommen sein). Warum nicht was von diesen wirklich guten Tabletten sür Ihr Gerstügel bestellen, da Sie noch drei große ein Tollar Größe Kakete porsofrei mit umgehender Kost sür nur einen Dollar in dem guten alten U.S. Geld erhalten können, ein Breis, den die Händler nur für ein Breis, ben die Sandler nur für ein Bafet berechnen wurden.

die Geschwister ein schönes Bersammlungshaus erbaut haben, und fich bemühen des Herrn Reich zu bauen. Bitte mertt Euch unfere Adresse und schreibt uns.

Mit freundlichem Gruß, G. 3. Epp.

Meabe, Ranjas.

Uns geht es fo, wie es d. Martha erging. Saben viel Sorgen um fertig gu werden für den Binter, der wie es scheint mehr und mehr heran nahet. Bei uns hat der Frost noch nicht was geschadet, doch auf Stellen ift es schon gut au merten, gubem ift die Silfe recht schwer zu bekommen, indem Jungmannichaft meistens eingezogen find. Ja, wer würde nicht herzlich dankbar sein, wenn der unfelige Krieg erft ein Ende haben murbe. Mit der Ernte find wir, welche recht gut ausfiel, Gottlob fertig geworden, nun ist noch die Arbeit mit dem Langfutter, sowie die Ernte daran räumen, welches nur langfam von statten geht, die Ernte von Mäse und Caffercorn kann es noch recht schön geben. Jacob F. Jsaaks rechnen wohl auf 2000 Buschel Mäse, welches auch zur Zeit ein recht guten Preis hat. Besonders gut ift es für Schweinefutter. Die Schweinezucht hat sich in den letten Jahren auch lohnend bewartet. Much gur Beit find fie bis \$14.60 per hundert Pfund.

Beiter, von Arantheit hören wir Gottlob wenig, außer daß Frl. Belena Reimer bei Catana, Tochter von John R. E. Reimer in Garden City im Sospital ift wegen ein Blinddarmleiden, doch hoffentlich bald wiederum beffer.

Die fogenannte Kleine Gemeinde hat zur Zeit Jugendunterricht, nachher foll Tauffest sein. G. Thie-Bens, die für längere Beit in China von den Zäunen fammelten, find gur Beit wiederum in den Staaten gelandet, mohl gur Beit in Californien, wo fich ihre Kinder aufhalten.

Freundlich grußend, Gin Lefer.

#### 21 ufruf an alle Freunde ber Steinbacher Bibelichnle.

Seit geraumer Zeit ift von un-

ferer Bibelichule nichts Wichtiges bekanntgegeben worden. Den gangen Commer haben die meisten bon uns fich vielleicht verhältnismäßig wenig mit der Schule in ihren Gedanken befaßt. Best aber, ba ber Berbit feinen Gingug gehalten hat, drängt fich uns unwillfürlich der Gedanke auf: Wie fteht's mit unferer Bibelichule in Steinbach? Bird fie wieder ihre Turen öffnen für die Beiten unferer Jugend; für diejenigen unferer Jünglinge und Jungfrauen, benen das geistliche Wohl unseres Bolfes, unferer Gemeinden, ia, die driftlich-mennonitische Erziehung unserer Kinder warm am Bergen liegt? Wahrlich, unfer Bolf, unfere Gemeinden, unfere Sonntagidulen brauchen noch hunderte gut geschulter, charakterfester, demütiger, junger Menschen, die sich eine tiichtige Bibelfenntnis aneignen wollen, um damit uns als Mennoniten und andern zu dienen. Gott gebe es. daß unfere Jugend sich mal gründlich begeistern laffen möchte gur Mithilfe in der Seelenrettung zuhaufe und in der Ferne. Bielleicht ift dieses für einen manchen die lette Gelegenheit, fich in aller Stille und Ruhe ein biblifches Biffen anzueignen, um später damit fich felbst und andern zum Segen zu fein. Wer weiß, was der Herr noch mit unserm Bolke vorhat, ehe er tommt, um feine Gemeinde heimzuholen. Bielleicht zerftreut er uns noch in alle Welt wie die Gemeinde zu Jerufalem. Bas werden uns dann die irdischen Güter helfen? Werden geiftliche Güter, die wir durch Gottes Gnade erhalten und durch strebsames Lernen entwickelt haben, dann nicht den größten Wert haben? Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und feiner Gerechtigfeit, so wird euch foldes alles gu-

fallen.

Ja, so Gott will, wird Steinbacher Bibelichule ben 25. Oftober eröffnet werden. rechnen auf viel mehr Schüler, als wir bis jest gehabt haben. Bir möcken daher alle angehenden Schüler bitten, so schnell wie möglich ihre Applikation einzuichiden, damit wir in der Beit genügend Schultische und Site besorgen können. Die Schule satt auch nur eine gewiffe Bahl Soul Ier und wenn fich mehr melden follten, als wir Raum haben, dann müßten wir die Reihenfolge ber Anmelbungen in Betracht nehmen. Bir' würden folche, die Raum hätten, natürlich gleich wiffen laffen. Schidt die Inmeldung oder Anfragen auf mehr Mustunft an "Steinbach Bible School"

Das Schulgeld beträgt diefes Sahr \$5.00 ben Monat für bie bolle Arbeit und für weniger &a. der herunter bis auf \$3.00 den Monat. Dies Schulgeld ift monatlich im voraus bezahlbar, außer wenn mit dem Raffierer andere Bereinbarungen getroffen werden. Die erste monatliche Bahlung wird als Einschreibgebühr betrach. tet und ift unter feinen Umitonben guruderftattbar. Der Raffie. rer wird nach Schluß des erften Schultages in der Bibelichule fein. um alle Schüler einzuschreiben und etwaige Zahlungen in Empfang zu nehmen.

Der Bibelichulverein gedenkt in den nächsten Wochen noch mal wie. der zusammen zu kommen, um über das Wohl und Wehe der Schule zu beraten. Die Bereins. glieder werden alle eine perfonliche Einladung bekommen. Gegnwärtig besteht der Berein aus 93 Mitgliedern, wobei alle fieben Lofalgemeinden vertreten find. Irgend ein getauftes Mitglied einer menn. Gemeinde darf fich als Bereinsglied melden an Steinbach Bible School, Steinbach, Man., mit Zahlung von \$2.00 Jahres. gebühr.

Später foll, fo Gott will, ein Musruf im Intereffe ber Schule abgehalten werden. Alle Freunde der Schule merden gebeten, die verschiedensten Sachen dazu beigusteuern. Der genaue Tag wird später noch befannt gemacht wer-

Lettes Jahr bekam die Schule viele Beiträge von guten Freunden, denen der Herr dieje Aufgabe besonders aufs Berg gelegt hatte, wovon mehrere Summen bon \$25.00 und \$50.00 gaben. Dieje größeren Gummen mit all den vielen fleineren Beiträgen brachten soviel ein, daß in den letten anderthalb Jahren jo bei \$1200.00 Schulden gezahlt merden konnten, außer all die vielen Berbeijerungen an der Schule.

Run möchten wir alle Freunde ber Schule fomit die verichieden. jten Organisationen unferer Gemeinden wie Conntagichulen, 34. gendvereine und Nähvereine mit diefem Schreiben aufgemuntert haben, auch diefen Berbit der Steinbacher Bibelichule au gedenfen. Wir haben jest noch eine Schuld von \$650.00, die mir gerne noch vor Schulanfang bezahlen möchten. Wer will dazu mithelfen? Die Schule gehört dem Beren und dem sollten wir doch nichts schuldig bleiben. Alle Briefe und Geldsendungen richte man an Steinbach Bible School, Stein bach, Manitoba. Grüßend,

Der Raffierer.

#### Chaco Scene

(Bon 3. R.)

In der Serie von Artifeln unter dieser Ueberschrift erwähnte ich unter anderem, daß die Anfiedlung im Chaco nur bestehen und fich entfalten könne, wenn ge nügend Gefundheitsmagnahmen durchgeführt würden. Diesen Punkt möchte ich hiermit mehr berühren, denn viele Siedlungs männer find fich noch nicht darüber flar, wie wichtig der in der Tro penfiedlung ift.

Telefon: 612 Boyd 1

Befanntlich

mirwody,

Dr. 21.

Tropenbevölfe weniger in ein ftand. Gie Benn ein De tet, um neben beren Mensche bann erhalten Grad von Bi Diefer Menfch höheren Grad halten wir. mehr produgie gen und nör wenn fie es 1 Urfache nicht Menschheit der Die Frage ift frant, fond fund und was

der nicht fran 3ch habe te menn. Giedlu gebe ich einig aus dem Bud row Wiljon White". Der ! im Durchichn Chileaner h fcnittsleben Beruaner 32 ner von Megi ter 40 Jahre. rate per Tau awei Mal so rifanischen S zu den nord

Chili und Be

jo viel Meni

mie in den

etwa zwölf r

Gegenden n

der Repolfer

Wie fight es

Ciedluna?

Unterjuchung merben. Wir miffer heiten, wie und Masern und Unterfp Rontrolle gi man das do Wir wif

Tradoma fo

den, wenn

die Sache Ben. Eine weit Nordamerita bracht ift: do Mildenbertil und Chinincion hat ma In den Tro leicht nicht le beißen Alim ichen so viel Reime soviel

fich die Lei feine Mühe, au suchen, o dere Anitre Eine der

onen der I

Patienten of

frait mehr

Drä

Um biefes in Mehl berausneh aufräumer an regeln. Es ist best hat, diese le gewechs

gen fur bedienen. brauch ein Blak Creek haben die meisten 7

Doll. pro Ader gezahlt. Es würde

das auszufinden sein bei Mr. Schelldropp und Courtenay in der

Landtiteloffice. Es würde auch noch mehr Land hier zu finden

fein. Das Land hat überall alte Bahndämme. Es ift seiner Zeit großer Wald droben gewesen, die

Stämpfe find geblieben und auf

den niedrigen Stellen mo gutes

Land ift, wachsen Beiden und Al-

der. 3ch glaube 50 Acer tonnten

hier genügen um eine Familie gu

ernähren. Es müßte aber ge-meinschaftlich das Land geklärt

werden mit einem Bulldofer. Bir

Anfiedler haben uns ichon fehr

find aber schon etliche von unsere

Nachbaren die schon genügend Seu für ihr Bieh haben. Ich bin seit 1936 in Blak Creek. Schafe

jest hier aus in Aleecoot in einer

Sägemühle um etwas Geld zu

verdienen. Sier verkauft die Re-

gierung uns 10 Kaften Pulber pro Jahr zu 4 Dollar pro Kaften,

jum Stämpfe fprengen. Bas bas

Klima anbetrifft, haben wir ein

fehr mildes und gefundes Klima.

Die alten Farmer beschäftigen fich

hauptfächlich mit Bieh und Möl-

ferei. Gezogen wird in den Garten

Gemüse, Kartoffeln und Erdbee-

ren, Simbeeren, Aepfel, Bflau-

men, Kirschen und auch Pfirsiche.

Es hat auch etliche Jahre ganz

schön Sonig gegeben. Wenn sich sollten Liebhaber finden, die

follten sich einmal unsere An-siedlung anschauen. Blak Creek

ift 11 Meilen nördlich von Cour-

tenan. Ich war mit meiner I. Frau

Fraser Tal, Es hat mir überall

fehr gefallen. Es ist schade, unser

Bolf verliert feine Art. Es ift

nach meinem Befeben zu wenig

Land 1 ober 2 Ader auf die Fa-

milie und zudem muß das Solz

gu 7 Dollar pro Cord gefauft

fehr freuen, wenn Zuwachs kom-men würde, oder sich eine Nach-

baranfiedlung finden würde. Roch

fieht es nicht danach aus. Unfere

Anfiedlung erlebt in diefem Com-

mer eine Rrife. Es find in letter

Beit 4 Familien meggezogen.

Wenn man fo zu den Leuten

fpricht, dann bekommt man immer

die Antwort: Es fei zu abgelegen.

Run auch die Einsamkeit hatte

feine Licht- und Schattenfeiten.

Saben auch zwei Bethäufer und

auch zwei lehrende Brüder die uns fonntäglich mit dem Worte

Gottes dienen und die Jugend

im Winter unterrichten in der

Wenn Gie

rheumatische Leiden,

Lumbago, Sciatica und Blafenleiben baben, gebrauchen Sie

Elik's Botanische

Kräuter

Eine Kräuterbehandlung in Buls berform. Rein Rochen noch Ginmei-chen. Bereitet von einem registrierten

Rezepte=Pharmaceuten.

gemährt hat.

Rezepte-Pharmaceuten.
Es wird berrliche Reiultate erzeusgen. Es hilft, die giftigen Anfäße verbrauchten Stoffes aus dem Spsiem zu vertreiben, indem es auf die Leber wirft und den Fluß der Galle reizt, wodurch ein regelmäßiger und wirfiamer Stuhlgang befördert wird. Es icheint die Harmänze und Kalfsalzreite. welche den Blutlauf ftören, die Nieren beichweren und Erifbeit, Weschwulfte, Schmerzen und Empfindlichfeit verursachen zu neutralis

findlichfeit beruriachen, zu neutralistieren. Wenn Sie auch noch so alt find und noch so entmutigt, versuchen

Sie unter allen Umftanden biefe fi-dere Kräuteranwendung, welche in

den oben erwähnten Leiden vielen von

chmerg-Befallenen wundervolle Sil-

Eliks Botanische Kräuter werben auch dringend angeraten gegen Ber-

ftopfung, Geschwüre, Finnen und Et-

Breis \$1 unb \$1.75 Garantiert ober Gelb gurud. Bir bezahlen ben Boftverfand, Gebrauches

anweisung in beutscher Sprache. Bes ftellen Gie bon:

PAUL OETTINGER Dept. C.

Wir in Blat Creef murben uns

werben.

(FS

gequält mit Bald rotten.

Dr. 21. 3. Menfeld Argt und Chirurg

Telefon:

elden

folge

tracht

urlid

e An.

mehr

Bible

diefes

r die

Fä.

den

mo.

außer

ndere

hlung

trad

nitan

Laffie

ersten

n und

pfang

nft in I wie.

e der

reins.

erfon.

n aus

fieben

find.

ied ei.

ala chi

inbach

Man:

ahres.

II. ein

Schule

reunde

n. die

beiau.

mirb

t wer.

Schule

Freun.

Aufga.

gelegt

mmen

gaben.

nit all

trägen

n den

to bei

t mer-

vielen

reunde

hieden.

er Ge-

n, Ju-

ne mit

untert

bit der

geden.

ch eine

ir ger-

ezahlen

mithel

Herrn nichts

fe und

an an Stein

erer.

ile.

(Se.

Office 23 668 Refibeng: 34 222

Empfangsftunden: 2—5 Uhr nachmittage.

612 Boyd Bldg, Winnipeg

Befanntlich lebt die Maffe der Tropenbevölferung mehr oder weniger in einem primitiven Bu-Sie find ungivilifiert. Wenn ein Menfch genug erarbeitet, um neben fich noch einen anderen Menschen zu unterhalten, tann erhalten wir einen gewissen Grad von Zivilisation. Je mehr dieser Mensch produziert, desto höheren Grad von Zivilisation er-halten wir. Die Tropen können mehr produzieren, wie die mäßigen und nördlichen Bonen und wenn fie es nicht tun, so ist die Urfache nicht weit zu juchen. Die Menichheit der Tropen ist frank.

Die Frage dort ift nicht, wer ift frank, fondern, wer ift noch gefund und was kann man tun, daß ber nicht frank wird.

3ch habe feine Zahlen über die menn. Siedlung im Chaco, daber gebe ich einige ftatistische Daten aus dem Buch von Charles Morrow Bilfon "Umbaffadors in White". Der Nordamerikaner lebt im Durchschnitt 63 Jahre, der Chileaner hat nur ein Durch-schnittsleben von 35 Jahren, der Peruaner 32 Jahre, die Bewohner von Mexico und Uruguan unter 40 Jahre. Die jährliche Todes. rate ber Taufend Berfonen ift zwei Mal fo groß in den fiidamerifanischen Städten im Bergleiche au den nordamerikanischen. In Chili und Peru sterben gehn mal so viel Menichen an Tuberkuloje wie in den Staaten, in Ecuador etwa zwölf mal so viel. Es gibt Gegenden wo 80-90 Prozent der Bevölkerung angesteckt ist. Wie sieht es damit in der Chaco Siedlung? Eine diesbezügliche Untersuchung follte vorgenommen

Wir wiffen, daß gewisse Krankheiten, wie Poden, Diphtheritis und Mafern durch Impfungen und Untersprigen fonnen unter Kontrolle gebracht werden. Sat man das dort schon getan?

Wir wiffen ebenfalls, Trachoma kann ausgerottet werben, wenn Argt und Patienten die Sache gemeinsam unterftii-

Eine weitere Krankheit, die in Nordamerika unter Kontrolle gebracht ist: das Malariafieber. Mit Müdenvertilgung, Entwässerung und Chinin- oder Atabrinmedicacion hat man das hier vollbracht. In den Tropen würde das vielleicht nicht leicht fein, weil in dem heißen Klima entweder die Menschen so viel schwächer oder die Reime foviel stärker find, daß die Patienten oft feine Biederstandsfraft mehr haben. Daher machen fich die Leute von vorneherein feine Mühe, ärztliche Behandlung au suchen, oder irgend welche an-

bere Anstrengungen zu machen. Eine ber schrecklichsten Infektionen der Tropen ift das gelbe

ten und hoch liegt, so hat sich diese Plage dort hoffentlich noch nicht. eingenistet. Wenn fie follte bis dort gekommen sein, so sollte die Behörde feine Mühe und Geld schonen, sie von vorneherein zu bekämpfen durch Impfungen und Mückenschutz. Den Typhus, den wir fo gut aus Rugland fennen, ift dort auch nicht ausgemerzt. Die Kinderlähmung fordert alljährlich feine Opfer. 3:: Chili erfranken 20 Mal so viel Menschen an diefem Leiden, als in den Staaten.

Ausjah, tropische Mars, Beri Beri, Pellagro, awöbische Injek-tionen und die Tuberkulose.

das sind, werden sie sich selbst unterhalten und den Kamps al-

lein weiter führen. Wasserreinigung, Latrinendesinfektion, eine Kühlungsanlage für jedes Dorf, Impfungen zur rechten Beit, find nur einige der Borbeugemittel, hier angegeben. Wir haben dort einen Argt, der die Tropenfrankheiten studiert und wohl weiß, welche Maknahmen am notwendigiten find. In den Staaten gibt man 3 Dollar per Person im Jahre für solche Maßnahmen aus. Wenn wir dieselbe Summe für unfere Siedlung als unfere erfte Miffionsaufgabe ansehen werden, dann ist der erste wichtige Schritt gur Gefundung des Chaco getan.

dene amerikanische Organiatio-

teurer fein als unferes war. In

Fieber. Da der Chaco etwas trok-

Es gibt viele Krankheiten, die eigentlich als eine Folge von Unterernährung und einseitiger Ernährung erscheinen. Es ist beinahe unverständlich, daß die Tropen, die doch so einen üppigen Bachstum haben, auch mit diesen Blagen belaftet sein follten. Leider ist dem fo. Die Urfache ift in der grogen Armut der Bewohner zu fu-chen. In Diese Rubrik fommen

Um alle diese Arankheiten vorzubeugen und zu bekämpfen braucht es Geld. Das Geld haben die Bewohner der Siedlung gegenwärtig nicht. Solange unsere Brüder dort sterben und aussterben und wir Wege miffen, ihnen zu helfen, ist es unsere driftliche Liebespflicht ihnen zu helfen. Sind sie erst gesund, dann sind fie produktionsfähig und wenn fie

Wir würden nicht Bahnbrecher in diefer Richtung fein. Berichienen und Geschäfte haben darin wichtige Erfahrungen erworben, so hat 3. B. die Standard Del Company 125 Aerzte in Sud-Amerika, in verschiedenen Ländern, angestellt, wo immer fie ihre Betriebe haben. Besondere Inititute für tropische Krankheiten bereiten die Merze für diefe Arbeit

Aleecoot, B. C.

Lese da in Nr. 37 der werten Rundichau von einer brennenden Frage, wo da Land fein möchte jum anfiedeln für unfere jungen Menschen. Land ift hier auf Bancouver Island noch viel zu haben und nämlich im Blat Creek, bei mir über die Strafe am Rr. 1 Sochweg. Es ift ein Stüd Land in einem Kompler von 12,000 Af. fer. Der Preis dürfte mohl nicht Bibelichule. Grüßend,

Peter Siebner.

Gesucht wird

ein älteres Mädchen ober Bitwe als Aushilfe im Sause. Lohn nach Uebereinkunft. Angebote richte man bitte an:

Solland Flour Mills Solland, Man.

#### 21 chtung

line 160 ac. Farm mit Gebäusben (SBK 10-1-4 B. 1) foll anfangs November verlauft wersben. Das Land ift guter schwarzer erträglicher Boden, 12 Meilen Süb und 11½ M. Weft von Plum Coulee, Man.; etwa \$1,000 bis \$1500 bare Anzahlung, alle weistere Anfragen richte man an:

Binfler Farm Land Office, Binfler, Man.

#### Haus zu vermieten

224 Cheriton Ave., N. Kilbonan. Anzufragen bei Mrs. Willms, 235 Sawthorn Ave., N. Kilbonan, Telefon 49 664.

In Krankheitsfällen

gebrauchen Sie bie unschäblichen, boch guve Mäffigen Somöopathi-ichen Mittel von DR. C. PUSHECK

Pusheck Medical Institute Dept. R-42 807 Alverstone St.,

Winnipeg, Man. Man fchreibe um eine Breislifte

#### 21. Bubr,

vieljährige Erfahrung in allen Rechts- und Rachlaffragen. 325 Main Street, Winnipeg, Man. Office Tel. 97 621 Res. 38 925

......

#### Christliche Gelegenheits- u. Tischlieder

Bon Johann J. Janhen Der Preis ift 35c portofrei Au beziehen von THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

# Erzengen Sie für Sieg Sparen Sie für Frieden!

Canada ruft - nicht nur nach bem Möglichsten in Rarmprodutten, sondern auch nach Geld, um bamit zu tämpfen. Machen Gie ihren Beitrag boppelt wirffam. Erzeugen Gie bis zum "Limit." Kaufen Gie Bictorn Bonds\*" mit bem Erbos, bis gum letten Dollar, ben Gie ersparen tonnen. Ihr Gelb wird Ihnen Binfen bringen, und es wird gur Berfügung fein für neue Ausruftung, Maschinen, und alle die Sachen, die Gie brauden werben, boch die Gie nicht taufen tonnen, bis ber Rrieg gewonnen ift

#### \*Dictory Tickets

3hr lotales Bictorn-Anleihe-Berkaufs-Romitce wird Ihnen ben leichten Beg ber Untergeichnung für "Bictorn Bonds" erflären, mobei Gie bie Bonds taufen tonnen im Mustaufch für einen Teil Ihrer Farmprodutte, nur wenn fie bermartt werben.

T. EATON COMITED

#### C. 21. Wieler, Knochenarzt,

früher in Altona, Man., ist jetzt in Winnipeg. Sprechstunden täglich von 1 bis 8 Uhr abends. 652 Bannathne Ave., Ede Cherbroot.

Meltefter 3. B. Rlaffen:

"Dunfle Tage" D. Rlaffen: Die Bibel — Gottes Bort". (Eine Sammlung von Gebichten und Liebern über Gottes Bort. Für chriftliche Jugendvereine gesammelt und gusammengeftellt.) "Giebe, ber herr tommt!" Dasfelbe

Deins Schröder:
"Weine Flucht aus dem Koten Varadiese."

3.6 fann Biens:
Eine Hilfe in den großen Röten." (Weinem Bolte hüben und drüben, das hin und her verstreut wohnt, aus Liebe.)

D. D. Friesen:
"Blumen und Blüten", Gedicke

Rovolampus: Kanadische Mennoniten. Jubilaumsjahr 1924." 2. Auflage (Ledereinband,

reich illuftriert ) Bu beziehen burch: THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED 672 Arlington Street, - Binnipeg, Manitoba, Canaba.

#### Mr. Peter Dyck,

#### Präsident der Winkler Milling Co., ist gestorben.

Laut Landesgeset müssen folgebessen Beränderungen getroffen werden. Um dieses aussühren zu können, möchte jeder, der noch ein Guthaben in Mehl in unserer Mühle hat, dieses dis zum 1. November, 1942, herausnehmen. Sbenfalls müssen wir auch jetzt mit den Rechnungen aufräumen; bitten daher alle Rechnungen bis zum 1. November, 1942, z**u regeln.** Es ist bestimmt borteilhafter für jeden, der noch eine Rechnung bei uns

hat, diese so schwell wie möglich zu regeln, ehe die Bernoaltung der Milh-le gewechselt wird. Auch werden wir und unsere Händler in diesen Tagen für erniedrigten Preis Mehl berkaufen, um Euch nochmals zu bedienen. Die Farmer dürfen bis 40 Bushel Beizen für eigenen Ges drauch einmahlen. Benust diese Gelegenheit u. bringt Euer Permit mit. Freundlich grußend,

#### WINKLER MILLING CO., Ltd.

J. A. Kroeker, Vice-President H. H. Penner, Secr.-Treasurer.

814 Temperance Street, Saskatoon, Sask. Bertaufsvertreter bes Fabrifanten.

eln unmähnte ie Aneftehen enn ge ahmen Diefen

ehr belungs ariiber T Tro

## Rufe mich an in der Not...!

Erzählung bon Beter 3. Rlaffen.

-Alle Rechte bom Berfaffer borbehalten .-

#### (Fortfetung)

"Salt! Das ift auf materiel. Iem Gebiet! Bie aber fteht's damit auf geistlichem und geistigem glaubte Walde eine Stimme fragen zu boren.

Er fah fich nach allen Geiten um. Satte da nicht jemand gefprochen? Ber? Bo?

Er fonnte beide Ufer überbliften, aber da war fein Menich zu feben, nichts zu hören.

"Wunder auf geistlichem Gebiet?" wiederholte er halblaut und beantwortete die Frage mit abweisender Sandbewegung: "Gefühlsduseleien rührseliger Schwärmer, einfacher Menschen, die unfähig find, Birflichfeit und Einbildung auseinander zu hal-

Daß er durch ein Wunder fonnte gerettet werden, glaubte er nicht. Und doch gab er die Soffnung noch nicht auf, auf ganz na-türliche Weise aus dieser gefähr-

lichen Lage hinauszukommen. Hier auf so gemeine Art das Leben zu verlieren, wo er eben im Siiden der Ochranka (Politische Geheimpolizei der Zarenregie-rung) ein Schnippden geschlagen und fich ihren Rachstellungen mit fein erdachten Bügen entzogen hatte, war undenfbar!

Ihn fror fehr, auch Sjokoll sitterte. Angestrengt bachte er, wie er fich mohl retten fonnte, aber bergeblich ftrengte er fein Gebirn

Er fand feinen Beg gur Ret-

Um feine Firge dem naffen Glemente zu entziehen, hatte er fich in den Sattel gefniet, aber bas arme Pferd ftand gang in dem falten Baffer und mußte feinen Ropf hochhalten, wollte es feine Rafe nicht im Baffer haben.

Ein fonbulfives Buden Sfotolls madite Balde auf eine andere Befahr aufmertfam.

Sfotoll tonnte, mußte bald erfrieren und würde borber berfuchen, aus dem Schlamm fich berauszuarbeiten, fonnte dabei ftiirzen und ins Wasser schleudern oder gar ihn unter sich bekommen; diefe Möglichfeit durfte er nicht außer Acht laffen.

Es galt gu handeln; feine Beit mehr war zu verlieren! Er fing an um Silfe gu rufen; fo laut er Tonnte, fdrie er in die Racht bi-"Silfe, Silfe! Belft mir!

Bielleicht, daß man ihn auf Tjupis Chutor borte. Der Mond war aufgegangen, die Racht flar, ber feife Wind in ber Richtung auf Tjubis Chutor gu, und ber Schall feiner Stimme fonnte ba gehört werden.

Bergebens hatte fich Balbe heifer und miibe geschrieen, feine Untwort fam.

Eridöpft idmiea er und horchte in die Racht binaus. "Bas nun?"

Unwillfürlich fuchte er alle Tafchen ab nach feinem Benginfeuerzeng, ohne es zu finden.

Schlieftlich ariff er auch in die hintere Sosentasche, mo er von auken etwas hartes friirte und bolte feine Browning Biftole berbor, an die er garnicht als ein etmaiges Rettungsmittel gebacht hatte. Sett burdaudte fein Gehirn ein never Rettungsgebante.

Mit Schieften fann ich vielleicht pon Tinbis Chutor jemand herhei rufen!"

Der Browning war auch gang nak geworden. Balde entlud ihn, rif das Ginfutter über die Bruft aus feinem Hebergieber und trod.

nete die Biftole und die Patronen damit ab, fo gut es im Finftern und in der unbequemen Lage

Dann lud er fie wieder, faßte Sfotolle Bugel turg und feuerte einen Schuß in die Luft.

Erichreckt von dem Anall, wollte Sjotoll losgehen, aber zu feit mar er eingesunken und angesaugt in dem gaben Schneeschlamm.

Balde drüdte wieder ab, doch ber Schuß verfagte. Der Browning arbeitete nicht mehr automatisch, oder die Patronen waren vom Baffer verdorben. Bon fieben Batronen gingen nur drei los in ungleichmäßigen Zwischenräumen.

"Die Schüffe würde niemand für Silfrufe oder Rotfignale annehmen", fagte Walde ju fich felbit, ftedte mit einer verzweifelten Gebärde den Browning in die Tafche und horchte in die Racht

"Benigstens die Sunde auf Tjupins Chutor haben die Schuffe gehört", dachte Balde, denn aus der Ferne tonte icharfes, aufgeregtes Sundegebell zu ihm hinüber.

"Sätte ich nur noch mehr Patronen, man würde schlieflich aufmertfam werden", feufste Balde und gab fich wieder dumpfen Brüten bin.

Burud manderten feine Gedanfen den Beg, den er eben gefommen war. Szene um Szene manderten an seinem geistigen Auge borüber.

Bieviel hatten fie doch gelacht heute, auf diesem kurzen Ritt! Es war auch zu lächerlich gewesen bis . . . . bis jest! Lacht nur! Es ist noch nicht aller Tage Abend! Wer zulett lacht, lacht am besten!

Lachte vielleicht eben jest Bufajew in warmer Stube, am vollbesetzten Tische, den dampfenden Samowar bor fich, daß er dennoch und trot Allem sich geborgen mit seinen achtundzwanzig Rubeln und sicher weiß?

Und er, Balde, in Todesgefahr! Wie unbeständig doch alles in der Welt ist, dachte Walde, und spann diesen Gedanken weiter, bis er fich plöglich in der Schule fah, wie er den Spruch auffagen muß-

"Sente, fo ihr meine Stimme boret, verstodet eure Bergen nicht", und das Berslein:

"Seute lebst du, heute bekehre dich! Eh's morgen ift, fann's andern fich!"

Das war ja schön und gut, aber nicht für meine jetige Lage! Er trieb die Erinnerung zurück und fonzentrierte seine Gedanken wieder auf die beutigen Erlebnisse. feine Unfunft auf St. Mar und den Abritt. Ja, sein Kissen hatte

er im Warteraum zweiter Rlaffe vergessen, als er sich sein Packet zum Ritt zusammenschnürte und Das Portsolio hatte nicht gut schließen wollen, ein hartes Päckden hatte gehindert, ein Doschen ober etwas Aehnliches. Bas tonnte es gewesen sein?

Beiter gurud flogen die Be-

Ja! In Moskau hatte er von einem Offizier fünfzig Browning Patronen erhalten, ob er fie noch habe! "Daß ich daran auch nicht gedacht habe!" rief Balde mit lauter Stimme.

Neue Hoffnung knüpfte sich an diefe Entdedung. Fünfzig Schüffe mußten auf Tjupins Chutor die Aufmerksamkeit erregen und den Berdacht erweden, daß in der Ljabkowo-Furt jemand in Gefahr fei! Die Nacht war fo still, hören würde man die Schüffe dort!

Schnell löfte Balbe mit berflammten Finger den Tournister bon feinem Rücken, holte die Dofe mit den Patronen aus dem Portfolio, rollte es wieder in den Plaid und befestigte das Bündel am Sattelfnopf.

Laden und feuern war das Werk von Sekunden.

"Eins! 3mei! . . . . Paufe. "Eins! Zwei!..... Eins! Zwei!.... Paufe. fnallten

"Eins! Zwei! . . . fnallten sechs Schüsse durch die Stille der

Dr. G. B. McCavifb Mrat und Operateur 540 College Ave., Winnipeg.

— Spricht beutsch — elektrische Heisenschen, bandlungen und Cuarts Lampen.
Hercurt Lampen.
Sprechstunden: 2—5; 7—8.
Telefon 52 878.

Balde horchte in die Racht bie

Lautes Bellen der Sunde ichall. te von Tjupins Chutor zu ihm herüber. Die Hunde hatten die Schüffe gehört, waren aufmert. fam geworden.

Sechs weitere Schüffe gab er ab . . . Wieder horchte er.

Das Bellen wurde lauter. mehrstimmiger, aufgeregter, aber die Sunde tamen nicht näher.

Nach einigen Minuten berftummte das Bellen gang und Waldes Hoffnung fing an zu wan.

"Eins! Zwei!" . . . . . .

(Fortfetung folgt.)



Freiheiten des Gottesbienftes gu gerftoren.

Reine Predigt ift nötig, Die Borftellung wach zu rufen - bes Krieges furchtbare Fatte find gewaltsam in ihrer Bahrnung. Der Feind ift gang vor unferen Toren. Das Schidsal ber Kirche ist bedroht . . . alles, in bas wir glauben . . . jebe gute Cache, für die unfere Bater tampften, ift in Be-

Jest muffen wir fampfen. Bir muffen arbeiten und und felbft berleugnen, um bas, was wir schäben, zu reiten. Nicht nur uns fere Rirchen find in Gefahr, fondern auch gu fteben - "in einem Beifte, mit einem Borhaben ftrebend gufammen für ben Blauben." Diefes bedeutet perfonliche Gelbits verleugnung, benn die Aufgabe ber Nation ift gewaltig.

Die nicht in ber Frontlinie fampfen tonnen, muffen unfere bewaffneten Armeen berieben mit Munition und Materialen. Ihre Ersparniffe werden gebraucht, biefe Sachen zu taufen. Jest berechne genau Deine Ginnahmen, um jeben Cent unnos tiger Ausgaben auszuschalten - und taus fen Gie bie neuen "Bictory Bonbe" bis au

Nichts ift jest von Wichtigkeit als nur der Sieg

NATIONAL WAR FINANCE COMMITTEE

Leben un

(30

Um diefen bindern, ichrie Mitarbeiter ! nig einen Br auch die Uni iden Miffione weigerten fid Obwohl fie o waren, erhi Stimme, un Treiben gu ft fe erinnerte S das Gebot: " an die Entvi die durch di und an die @ gründer be dwunden, n überichwemm fühne Bitte fand fein Ge ihr Pilicht g die Folgen di Madans Dienstwilligt fänftigenb

Rönig und it

gegen die

Edwantung

im Gemüt am Sofe fü

das die Mif wenngleich i mal in groß lange Miteja miffe Rechte ber vielen 2 gen und ti Begarbeit d Gott lenfte das Herz, 1 bem Evange feinem Land Ergreifen. welchem Mo Mitesa zum tung feiner Cie hatten terredung ü feit. Mteja Reugnis M wöhnlichen Araber fein gen die Wei Lefen die 23 dann rufen

dann dem 2 Mraber) dir etwas ande

Madan ftan

bor ben Rör

welcher der

fniete er n

heiligem Er

Freund, gel

am großen

Gott stehen

Dr. Telefo 324 V Van

Dr. med. M.D., C.9 kleine Giprung d sprung b gerichaft, desernähr verständlic

dargestellt. Zu bezieh

## Der Held von Uganda.

Leben und Birten bes Bioniermiffionars Megander Dadan. (Bon Carl Schneiber.)

#### (Fortfetung)

cht bi-

fmert.

gab er

lauter,

, aber

ber.

u wan-

er.

Um diefen Maffenmord zu berhindern, ichrieben Madan und fein Mitarbeiter Pierfon an den Ronig einen Brief und erbaten dazu auch die Unterschrift ber fatholiichen Miffionare. Die Jefuiten aber meigerten fich, diefelbe gu geben. Obwohl sie auch täglich am Hofe waren, erhoben sie nicht ihre Stimme, um dem grauenbollen Treiben au fteuern. In dem Briefe erinnerte Madan ben Rönig an bas Gebot: "Du follft nicht toten", an die Entvölferung des Landes, bie durch diefe Morde entitand, und an die Sage, Rintu, ber Begründer bes Landes, fei berschwunden, weil Uganda mit Blut überschwemmt gewesen sei. Die fühne Bitte ber edeln Miffionare fand fein Gebor. Gie hatten aber ihr Pflicht getan und überließen Die Folgen dem allmächtigen Gott. Madans

Geschicklichkeit und Dienstwilligfeit mirtten oft befänftigend auf den graufamen König und stimmten ihn freundlich gegen die Miffion. Bei allen Schwankungen der Stimmungen im Gemüt diefes Tyrannen und am Sofe fügte es Gott doch fo, daß die Missionare Schutz hatten, wenngleich ihr Leben auch einigemal in großer Gefahr stand. Golange Miteja lebte, hatten fie gewisse Rechte und Lehrfreiheit trot ber vielen Berbote und Drohungen und trop der Bühl- und Bekarbeit der Mohammedaner. Gott lenfte auch diesem Könige das Berg, daß er mider Willen bem Evangelium zum Eingang in feinem Lande verhalf.

Ergreifend ift ber Bericht, in welchem Madan erzählt, wie er Mtefa zum lettenmal zur Rettung feiner Geele aufforderte. Sie hatten miteinander eine Unterredung über Tod und Emigfeit. Mteja antwortete auf das Beugnis Madans mit feinen gewöhnlichen Ausreden: "Lieft der Araber fein Buch (Koran), fo fagen die Beigen, das feien Liigen. Lefen die Beißen ihr Buch (Bibe!) dann rufen die Araber: Das find Liigen! Was ift nun mahr"? Madan stand nun auf und trat bor den König an der Matte, auf melder der Katifiro jag. Dort fniete er nieder und fagte mit beiligem Ernfte: "D Mtefa, mein Freund, gebrauche nicht immer diese Ausreden. Wenn du und ich am großen Tage des Gerichts vor Gott ftehen merben, fannit bu dann dem Allmächtigen fagen, du hättest nicht gewußt, was du glauben follteft, weil Mafubi (ein Araber) dir das und Madan dir etwas anderes jagie? Nein! Du

Office-Phone Wohnungs-Phone 26 724 401 853

Dr. H. Gelfers

Empfangsstunden: 2—5 Uhr nachmittags 701 Bond Bldg., Winnipeg, Man.

> Dr. f. E. Epp Sahnarst Telefon: Marine 4652 324 Vancouver Block

Vancouver, B. C.

Dr. meb. H. W. Grp, B. Se., M. L., G.M., L. M. G. — Der fleine Geburtsbelfer. — Urferman bes Ledens. Schwansgerichaft, Eutbindung und Kinsbesernährung. — Allacheine verständlich und vollstumlig jargestellt. Preis brotte 35c &u beziehen durch ven Jones dund die Rundichau.

hast das Neue Testament, lies es doch! Gott wird dich danach richten. Es hat noch niemand darin die Wahrheit gesucht, der sie nicht gesunden hätte".

Mtefa blieb, mas er mar: ein Beide durch und durch. Charafteristisch ist eine Erklärung, die er Makan einmal vor versammeltem Hofe gab: "Nehmen wir das Christentum an, so dürfen wir nur eine Frau haben. Werden wir Mohammedaner, so dürfen wir fein Fleisch effen". Man muß es als eine besondere Fügung Gottes betrachten, daß Madan dennoch der erklärte Liebling Mtefas blieb und mit ber foniglichen Bunft auch den königlichen Schutz ge-noß, solange Mtesa lebte. Die Soffnung, den König für Jefum du gewinnen, mußte der Pionier Ugandas endlich aufgeben. Er tat's mit schwerem Bergen, hatte aber die Genugtuung, daß fich die Bagen und Diener bes Sofes immer empfänglicher für die Bahrheit zeigten.

Nach vierjähriger Birksamkeit konnten im März 1882 die Erstlinge der Waganda getaust werden. Es waren sünst hoffnungsvolle Jünglinge. Der erste unter ihnen nannte sich in dankbarer Anerkennung dessen, was sein Lehrer ihm geworden, Sembera Makkap. Wir können es verstehen, daß Mackaps Herz voll Freude und Dank war über diese Erstlingsfrucht und daß er auf sie mit derselben zärklichen Liebe bliekte wie eine Mutter auf ihr erstgeborenes

Im gleichen Jahre ftarb bie Königinmutter. Gie mar ber biblischen Lehre stets abhold gewesen und verichied unter den Bauberfprüchen der Gögenpriefter. Mtefa ließ fie mit großem Gepränge beiseten. Auf seinen Wunsch hatte Madan dazu drei ineinandergehende Särge, darunter einen aus Rupfer, angefertigt. Dieje Arbeit nahm einen ganzen Monat in Anipruch. Bahrend diefer Beit mar große Landestrauer vorgeschrieben; es durfte feine weitere Arbeit verrichtet, feine Reife unternommen, feine Laft getragen werden. Rach der Beerdigung wurde Makfan reichlich beschenft.

Im folgenden Jahre baute Makan am User des Niansa das Missionsboot "Eleonore". Die Arbeit hielt ihn monatelang fern. In der Hauptstadt wurde unterdessen das Missionswerf unter der treuen Arbeit der Missionare O'Flaherth und R. Ashe im Segen fortgesett.

In der eriten Balfte des Jahres 1884 mar die Zahl der Befehrten ichon auf 68 gestiegen. Dann aber zog eine dunkle Bolfe herauf und hing schwarz und schwer über dem hoffnungsvollen Die oft ermähnte Erntefeld. Krankheit des Königs verschlimmerte fich mehr und mehr. Man erwartete unter allgemeiner Spannung feine baldige Auflöfung und damit das Signal gur Christenverfolgung in Uganda. Die junge Gemeinde ftarfte fich in Gott und bereitete fich täglich im Glauben auf ichwere Stürme bor.

Mm 29. Oftober 1884 flog die Trauerfunde vom Königshügel burch die Stadt und die Dorfer bes Landes, daß der König Mtefa verichieden fei. Unferen Belben Madan erreichte die Botichaft am See, wo er das Miffionsboot ausbesserte, um es zu einer eventuellen Flucht benuten zu können. Rach Empfang der Todesnachricht fand. te er pier feiner Leute gur Sauptfadt, um Erfundigungen einzugieben. Sie wurden unterweas ichort aiberfallen und beraubt. Ihr Leben retteten fie durch die Flucht. Das waren boje Borboten. Am

nächsten Tage erschienen hundert Krieger und holten im Auftrage des Kanzlers (Katikiro) Makay nach der Hauptstadt ab, um den Sarg für Mtela zu machen. Er unterzog sich gern diesem Auftrage und hofste sich damit die Gunst der mahgebenden Häuptlinge und des noch unbekannten Thronfolgers zu erwerben.

#### Dreizehntes Rapitel. Die Fenertanfe.

Als Rachfolger auf dem Thron wurde von den Großen des Landes Muanga, der siebzehnjährige Cohn Mtefas, gewählt. Bon feinem Bater hatte Muanga wohl die Fehler, aber nicht die Vorzüge geerbt. Er befaß beffen grengenlofe Gitelfeit ohne feine Intelligens und war trop feiner Jugend und feiner Befanntichaft mit der Miffion und Gottes Wort ichon ein Meifter in allen heidnischen Laftern. Geinen Brübern und ben Miniftern bes Baters ließ er gegen die Landessitte bas Leben, aber den Miffionaren machte er bald das Leben schwer. Er war ein Spielball der fremden- und driftusfeindlichen Parteien am Sofe und schwankte wie ein Rohr hin und ber in feinen Meinungen und Sandlungen. Gine feiner er-"föniglichen" Sandlungen war, daß er die katholische Gegenmiffion, welche bem Lande ben Rücken gekehrt hatte, wieder qu-

Um recht zu verstehen, was nun folgt, müffen wir im Auge behalten, daß damals die Zeit der foloniglen Ermerbungen an ber Ditfüste war, wo die Deutschen einen Landstrich nach dem anderen in Befig nahmen und die Englander ebenso taten. Der alte Arg-wohn und die alte Furcht von der Eroberung des Landes durch die Weißen lebte dadurch neu auf und feste fich besonders in Muangas engbegrenztem Gehirn mit der Macht einer fixen 3dee fest. Und die Missionare murden mehr denn als je als Borläufer und Spione feindlicher Ueberfälle und Eroberungen beargwöhnt und bewacht. Ihr Leben schwebte nun täglich in Gefahr.

Im Januar 1885 erbat fich Maday vom König die Erlaubnis, nach Ragai zu reifen. Gie wurde ihm gewährt und zugleich angefiindigt, daß ihn ein Araber begleiten folle. Das war verdächtig. Denn der Mujelmann galt als Erzfeind Madans. Tropdem wurde aus der Begleitung nichts, und Madan reifte mit Miffionar Aihe und einigen befehrten Bagandajungen ab. Auf dem Wege nad dem Safen wurden fie in einem dichten Balde von einer bewaffneten, von jenem Araber befehligten Bande überfallen und zur Rückfehr gezwungen. Die Anaben aber wurden gefangen, mishandelt und gefesselt zurücktransportiert. Madan wandte fich in der Sauptfladt beidmerdeführend an den Kangler, erhielt aber statt einer Genugtunung nur die Drohung, fie würden am nächften Tage fämtlich aus dem Lande gejagt werden. Das auszuführen hatte der heuchlerische Katifiro gliidlicherweise nicht den Mut, an den armen Wagandaknaben aber ließ er feinen ganzen Born aus. Mijjionare ahnten das Schlimmfie und boten alles auf, thre Lieblinge zu retten. Es half nichts. Gie wurden am 31. Januar 1885 in der Rabe der Ctadt unter ausgesuchten Martern über langfamem Teuer geröftet und verbrannt. Aus den Flammen aber erschost der Gefang: "kista fiku tansifu!" (täglich, täglich loben wir Dich!) Die erften Märtyrer Ugandas! Gie ftarben wie Belben mit Lobgefängen auf den Lippen und besiegelten ihren Glauben mit ihrem Blute. Es maren brei Anaben im Alter von zwölf bis

Den Missionaren blutete das Herz, als sie hörten, was vorgegangen war. Sie stärften sich áber durch den Glauben, daß die Pför-

fünfzehn Jahren.

#### Beachten Sie ihr Auto

fragen Sie uns an über unseren Erhaltungsplan, durch den Sie ihr Auto länger erhalten und sparsamer gebrauchen können. Wir haben die meist-vollkommenste Reparatureinrichtung.

Monatliche Zahlungen für Reparaturarbeisten werden geregelt.

#### Inman Motors Etd.,

fort St. & Port 2lve.,

Winnipeg.

#### Baumaterial

Um gunftig Baumaterial aller Arten zu taufen, wende man fich an uns. Da ist fein Artitel, welcher zum Bau gehört, ben wir nicht

Roftenanschläge für Ihre Bauten frei.

C. HUEBERT, LIMITED
Phone 502 583 North Kildonan, Man.

ten der Solle die Gemeinde Chrifti nicht überwältigen können und arbeiteten in der Stille ruftig meiter. Den Unterricht erteilten fie geheim an veschiedenen Orten, um ihre Böglinge, die gar nicht abgeschreckt waren, bor den Saschern au ichüten. Ginige Beit erfreuten fie fich ber Rube, und es schien, als follten beffere Tage wiederkehren. Der König versicherte Makan, daß das Blutbad an den Christen nicht bon ihm, fondern nur von dem Kangler ausgegangen fei, und forderte den Diffionar auf, ihn auf seiner üblichen Reise durchs Land zu begleiten. Auf diefer Reife befand fich au-Ber Madan auch ber Pater Lourdel als Bertreter der katholischen Miffion im Gefolge bes Königs. Ugandas Könige liebten es, durch ein aus allerlei Nationalitäten zusammengesettes Gefolge den Untertanen zu imponieren.

Nach einem Bolksglauben follten die schlimmiten Feinde Ugandas nicht aus dem Guden, fondern bom Often ber zu erwarten fein. Es herrichte deshalb eine abergläubische Furcht vor allen Fremden, die fich an diefer "Sintertür" des Landes zeigten. Maday und alle feine Mitarbeiter famen vom Siiden über den See ins Land. Unglücklicherweise wählte aber in diefer Beit ein anderer die Route von Mombas durch Ufoga nach dem Ril, um Uganda auf diesem fürzeren Wege zu erreichen. Er mußte also durch die gefürchtete Sintertiir kommen. Es war der Bifchof Sannington, der als Miffionsbifchof fich dem Werfe midmen wollte. Kurz borher maren auch die deutschen Priegsschiffe bor Canfibar an der Oftfiifte gur Unterftiitung der Besitnahme unferer heutigen Kolonie Oftafrika erichienen. Das erregte Muangas Argwohn aufs äußerste. Es erschien ihm zweifellos, daß nun die Beißen famen, um auch fein Land zu "effen", und daß der Bifchof nur ein Borbote bazu war. Er fandte deshalb heimlich Botschaft an den von ihm abhängigen

#### The Matheson Clinic 301-2-3-4 CANADA BUILDING

Medizinffc und Chirurgifc Sasfatson, Sast. Office Phones: 3903–3939 Resident Phones:

Dr. Matheson 91 253 Dr. Kusey 5068

#### J. H. Janzens Ceitfäden für Biblische Geschichte,

burch die Expedition dieses Blattes oder direkt von: I. H. Jaugen, 164 Erb Street, Waterson, Ontario, Canada, zu beziehen, kastenportofrei:

festenportofrei:

1. Buch f. d. Unterftufe b. S.S. 50e

2. Buch f. d. Wittelstufe d. S.S. 65e

8. Buch f. d. Oberflufe d. S.S. 70e

Häuptling Luba in der Landschaft Usoga und befahl ihm, den Bifchof zu ermorden. Hannigton war mittlerweile in Lubas Dorf am Nil angelangt. Nur die braufenden Baffer, die fich aus dem Biftoriafee durch die Ripponfalle nach Norden wälzen, trennten ihn noch von dem Lande feiner Gehnfucht. Von brennendem Berlangen getrieben, stieg er auf eine Unhöhe, um, wie Mofes bom Pisga, das ersehnte Land zu schauen. Da überfielen die Sascher Lubas den Behrlosen, banden ihn, stießen ihn bor fich her und festen ihn

(Fortfetung folgt.)

#### Berabgesette Preise

Knospen und Blüten, Band I—Beihnachtswünsche, Gedicke u. Gespräche für Kinder.
Knospen u. Plüten Band II—Gedicke u. Gespräche für Jusgendbereine.
Bd. I, broschiert, anstatt 50c .35
Bd. II, "\$1.25 \$1.00
Band I und II (broschiert)

339 Mountain Ave., Winnipeg, Man., Canada.

#### BAPTIST MISSION REST HOME Minitonas, Manitoba.

Unser Erholungsheim bietet seine Hilfe dronisch Kranken. Siechen und Rubebedürftigen beiderlei Geschlechts an. Alternsbe können ihr Shitem auffrischen und Lahre des Wohlbestindens weiter leben. Wir basben im Deim Licht Therapie und andere Hispaparate sowie homäopathische Hausmittel zur freien Benutung.

Auf Anfrage fenben wir unfern Broipelt frei. Wirs. J. Luebed, Superintendent.

#### Der Mennonitische Katechismus

mit den Glaubensarrifeln zu 40e ohne die Glaubensarrifel zu 30e Bei Abnahme von 12 Erempleen und mehr 10 Prozent Rahatt

Bei Abnahme von 50 Egemplaren und mehr 15 Prozent Rabatt.

Die Zahlung sende man mit der Bestellung an: THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

#### "Die ganze Bibel gradierte Cektionen"

für unfere Sonntagofchulen, gur fustematifchen Ginführung in bie

Bibel.
Schülerhefte für Mittelstufe (Junior-pupil) zu ....... 5c Schülerhefte für Oberstufe (Intermediate-pupil) zu .........5c Bestellungen mit Zahlung sind

THE CHRISTIAN PRESS, Ltd. 672 Arlington St., Winnipeg

And the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded:

And he went out to meet Asa and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin; The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.

Now for a long season Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without law:

But when they in their trouble did turn unto the Lord God of Israel, and sought him, he was found of them.

And in those times there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries.

And nation was destroyed of nation, and city of city: for God did vex them with all adversity.

Be ye strong therefore, and let not your hands be weak: for your work shall be rewarded.

And when Asa heard these words, and the prophecy of Oded the prophet, he took courage, and put away the abominable idols out of all the land of Judah and Benjamin, and out of the cities which he had taken from mount Ephraim, and renewed the altar of the Lord, that was before the porch of the Lord.

And he gathered all Judah and Benjamin, and the strangers with them out of Ephraim and Manasseh, and out of Simeon: for they fell to him out of Israel in abundance, when they saw that the Lord his God was with him.

So they gathered themselves together at Jerusalem in the third month, in the fifteenth year of the reign of Asa.

And they offered unto the Lord the same time, of the spoil which they had brought, seven hundred oxen and seven thousand

And they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul;

That whosoever would not seek the Lord God of Israel should be put to death, whether small or great, whether man or woman.

And they sware unto the Lord with a loud voice, and with shouting, and with trumpets, and with cornets.

And all Judah rejoiced at the oath: for they had sworn with all their heart, and sought him with their whole desire; and he

was found of them:: and the Lord gave them rest round about.

And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar.

And Isaac dwelt in Gerar: Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hunderfold: and the Lord blessed him.

And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:

For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.

For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.

And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we. And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt

And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father: for the Philistines had stopped them after the death of Abraham:

and he called their names after the names by which his father had called them. And Isaac servants digged in the valley,

\$2.75

\$4.00

and found there a well of springing water. And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is our's: and he called the name of the well Esek; because they strove with him.

And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it

And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said. For now the Lord hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.

And he went up from thence to Beersheba.

And the Lord appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake.

And he builded an alter there, and called upon the name of the Lord, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well

Moreover thou shalt say unto them, Thus saith the Lord; Shall they fall, and not arise? shall he turn away, and not return?

Why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? they hold fast deceit, they refuse to return.

I hearkened and heard, but they spake not aright: no man repented him of his wickedness, saying, What have I done? every one turned to his course, as the horse rusheth into the battle.

Yea the stork in the heaven knoweth her appointed times; and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming; but my people know not the judgment of the Lord.

How do ye say, We are wise, and the law of the Lord is with us? Lo, certainly

in vain made he it; the pen of the is in vain.

The wise men are ashamed, they dismayed and taken: lo, they have re the word of the Lord; and what wisdo in them?



Alle Antomobil-Arbeiten prompt und gemiffenhaft ausgeführt.

#### Bans

mit 2 Zimmern und Rüche an kleine Familie zu verrenten. Mo-natsrente 7 Dollar, Man wende sich an folgende Adresse: 264 McRay Mve., R. Rilbonan

Medical Herbs. G. Schwarz früher 534 Craig St., jetzt 906 Erin Street, Winnipeg, Man. Kräutertee für bald alle Krankheiten. Paket \$1.00

Deutsches Lefebuch. Für Fortge-fchrittene. Diefes Buch follte ne-ben ber Biblifchen Gefchichte für den deutschen Unterricht gebraucht verben, im Deim sowie auch in der Schule In schönem dauer-haften Einband. Preis doc. Au beziehen durch: THE CHRISTIAN PRESS, Ltd.

672 Arlington St., Winnipeg

#### Machrichten der Tages. preffe.

Montag, ben 19. Oftober: Die Hauptkomandierenden der Alliierten haben eine Zusammenkunft in Indien, und es deutet darauf bin, daß eine Offenfive in Burma hinein in Vorbereitung ift, um es zurückzuerobern und die Burma Road nach China neu zu eröffnen.

In Rugiand find die Deutschen jum Stillstand gebracht, und von Moskau kommt die Nachricht, daß mit einer großen ruffifchen Offenfive gu rechnen fei.

Bon Norwegen fommt die Radricht, daß es unter dem deut-

Boft bezahlen.

ichen Militar gur Meuterei gefommen fei, als fie das Order erhielten, nach Rufland zu geben. Eine Angahl wurden gum Tode verurteilt, doch weigerten sich die beutschen Soldaten, auf diese beutsche Solbaten zu ichießen.

Japan gieht eine fehr große Macht bei den Solomon Infeln zusammen.

Ottawa schaut aus nach weiteren Männern, die mobilifiert werden fonnten. Es wird gefagt, etwa 10,000 Tarifahrer durch Frauen erfett werden follen, um fie für ben Ariegsbienft einzuspannen.

Die bolle Arbeit für die neue

Arieasanleibe ift im vollen Gange und es werden ichon Millionen gemeldet, die unterzeichnet find worden.

In Chili hat das Rabinet refigniert auf die Beschuldigung S. Sefretar Bells, daß vom 11. zwei füd-amerifanifche Staaten von den Adsenmächten benutt werden, um ihre Propaganda zu treiben. Der Auslandsminifter Chilis war Achsenfreundlich und wird in dem Falle erfest werden.

Dienstag, ben 20. Oftober: Der Binter mit Regen und Schnee ift in Rugland eingefehrt und hat die Kampfe eingestellt, doch wird

es weiter geben. London gibt bekannt, daß 530 Achsen U-Boote beschädigt seien

worden feit Ariegsbeginn. In Europa deutet alles darauf hin, wie es unfere Tagespresse berichtet, daß es gur Revolution in gang Europa fommen fann.

Marineminister Anog der U. S A. sagte, daß Japan eine sehr starke Macht darstelle, und sie find noch nicht bis aufs Aeußerste in ihrem Angriff gegangen. Damit miiffe man rechnen.

Die Ernte in England fonnte gang eingebracht werden.

Die Angriffe ber alliierten Luftmacht auf Deutschland und das besette Europa gehen ohne Unterbrechung fort. Jest hat auch Deutschland mit den Angriffen auf England begonnen, 20 Städte wurden angegriffen, Opfer und Schaden werden gemeldet.

Mittwod, ben 21. Oftober: Rugland zieht große Maffen Militär zusammen zur allgemeinen Offenfive, die im Rorden von Stalingrad ichon begonnen foll

Ein Erdftog erichütterte Los Angeles, California. Feldmarfchal Smuts, Prime

Minifter von Gud Afrifa eine große Offensive der Alliierten in Afrika in Borbereitung, die bald beginnen wird.

Abmiral Darlan foll auch Dakar geflogen sein von Bichn, denn wie's scheint, ift dort Großes in Borbereitung. Es wird über die Schweiz die Nachricht gebracht, daß die Lage in Frankreich so sei, daß die Bichn Regierung irgend eine Beit nach Dafar fliegen tonne, und gang Frankreich bon Deutschland befett werde.

Bilhelmshafen, Sannover und Bremen wurden von alliierten Fliegern am Tage angegriffen.

Die britische Flotte hat zwei neue Schlachtschiffe eingereiht erhalten, die 35,000 Tonnen Anson und Sow, die auf die Gelegenheit warten, fich mit ber Tirpip gu meffen.

Donnerstag, ben 22. Oftober: Die Alliierten haben Süd von Dafar gelandet und es ift mit einem Ungriff bom Guben gegen frangofifch Beit Afrika und auch gegen Lybien zu rechnen.

Feldmarschal Rommel soll zum Sauptfommandierenden über alle Adfenfrafte im und um das Mittelländische Meer ernannt sein, auch die ital. Armee und Flotte fteht unter feinem Befehl.

Die Beitungen fagen auch, daß Rommel verfuchen foll, laut Sit-Iers Befehl, in Sprien hineingufallen von den Infeln aus, wo Parafchuteine große deutsche Armee angesammelt foll fein. Ein Vorgehen in Aegypten wird als unmöglich für die Deutschen erflärt.

König Christian bon Danemark fiel bom Pferde bei feinem Ritt, den er täglich unternimmt, und feine Lage foll fritisch fein. Der 72 Jahre alte Monarch foll bewußtlos teilweise darnieder liegen.

Brime Minister Churchill bat auch Gibraltar einen Befuch abgestattet.

Premier Sepburn von Ontario hat gang unerwartet refigniert, ihm folgten weitere feine Minifter. Premier ift der Attornen General Conant geworden. Man glaubt, die liberale Partei ift durch Sepburns Auftreten gerfplittert. Sepburn bleibt zeitweilig Finangminister der Proving, dann mill er sich aber zurückziehen. Man nimmt aber an, daß er berfuchen wird, ins Ottawa Barlament au kommen. Er war ein ftorfer Geaner Rings Regierung, und er bat wiederholt Stellung gegen die federale Regierung genommen

Rinderlähmungsfälle werden schon wieder 48 gemelbet, auch Diphteria ift ziemlich vertreten.

In England werden jest die 18 Jahre alte Jungen ins Militär eingezogen.

Bashington sagt, versenkt find 2 amerifanische Ariegsichiffe von den Japanern bei den Solomon, und berichte- daß ein japanischer Berftorer beschädigt u. einer durch einen diretten Treffer aufgehal ten murben.

Freitag, ben 23. Oftober: Dre Roofevelt ift in England eine troffen jum Befuch der Königs

Die Mächte ziehen folche Rraff in Afrika zusammen, daß d wohl der nächste schredliche Kriegi herd fein wird.

Die Ruffen fturmen bor, Mostau berichtet im Norden b Stalingrad.

Berlin fagt, daß die Russen aberschiedenen Pläten zur Offen five übergingen, die aber aufg halten fei.

Manitoba gibt über 4 Mil täglich in seiner Kampagne fi die neue Victory Ariegsanleit Es ift doch viel Geld in Canada nur die Rundschauleser vergesse daß wir die volle Zahlung aud brauchen, um Fortsetzung zu me chen. Denkt daran.

Connabend, ben 24. Oftober: Die Briten haben die Offenfib in Aegupten ergriffen.

Nord Italien wurde von brit Fliegern schwer heimgesucht.

#### 6-Zimmer Haus

um Bertauf. Wasser, eletrischer Jen u. "Furnace-" Einrichtung, Brundstüd 50 ft.x240 ft., be-Dien u. Furnace-"
Grundstud 50 ft.x Grundstüd 50 ft.x240 ft., bes pflanzt. Haus in "A1" Unterhal-tung. 237 Kingsford, N. Kildonan. Anfragen richte man an A. De Fehr, N.R. 1. Winnipeg.

## Freie Probe

für Abeumatismus. Schmerzen

Schmergen in Glieber und Gelenken bulden, oder mit jeden Bitterungswechsel Schmerzen und Schreinigsvechel Schnerzen und Empfindlicheit spüren, verstücken Sie doch einam Rosse Tabs tostenlos und ohne Verbindlichteit. Von Tausenden sichon mehr wie 20 Jahre benützt Linderung der Schnerzen von Rheumatismus, Arthritis und Reuritis.

Freie Offerte an Lefer biefer Beitung

Benn Gie noch nie Roffe Tabe bes Benn Sie noch nie Rosse Tabs bes
nut haben, laben wir Sie ein, sie zu
verluchen erproben auf unser
kotten. Erlaubt uns ein volles Kafet
zu senden: Gebraucht 24 Tabletten
frei. Wenn nicht mit dem Resulkat
und niedrigen Breis höchst erfreut,
chick ungebrauchten Rest zurück, und
Sie schulden uns garnichts. Schick
lein Geld, nur Ramen und Abrest
schulden uns senten und Abrest
schulden uns stere Co., Dept.
1-21, 2708 Farmell Ave., Chicase,

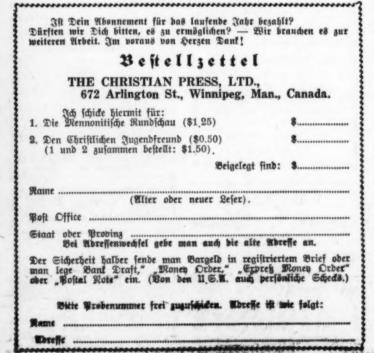

Gefangbücher

(780 Lieber)

Ro. 107. Echtes Leber von guter Qualität, Golbichnitt, Ruden-Golbtitel,

Ramenaufbrud.

Rame in Goldbrud, 85 Cents. Rame und Abreffe 45 Cents. Rame,

Abreffe und Jahr, 50 Cents.

Benn Cenbung burch die Boft gewünscht wird, fchide man 15 Cents für je-

Puch für Borto. Die Genbungstoften tragt in jedem Ralle ber Befteller. Be-

THE CHRISTIAN PRESS, LIMITED

672 Arlington St., Minnipeg, Man

In Canada muß man noch 11 Bregent Rriegefteuer beim Empfang auf

Ro. 105. Reratolleber, Gelbichnitt, Ruden-Golbittel, mit Futteral

Ro. 106. Reratolleber, Golbidmitt, Rüden-Golbtitel, mit Futteral

Bingung ift, bag ber Betrag mit ber Bestellung eingesanbt wirb.

Randverzierung in Gold auf beiden Dedeln, mit Futteral